

P.o.rel. 4893 - 3 Bergsõe





# Aus der alten Kabrik.

Von

Wilhelm Bergföe
Berfasser bes "Bon Biazza bel Popolo"
20. 20.

Deutsche Musgabe.

Dritter Band.

Seipzig, Albert Fritsch. 1871.



## Inhalt

bes

#### Dritten und legten Banbes.

|                                 |            |  |  |  | Geite |
|---------------------------------|------------|--|--|--|-------|
| Sap. I. Der König tommt .       |            |  |  |  | . 1   |
| " II. Ontel giebt eine Gefellfe | chaft      |  |  |  | . 35  |
| " III. Gine Katastrophe         |            |  |  |  | . 69  |
| " IV. Meine Entbedung           |            |  |  |  | _115  |
| " V. Eine Trauung               | <u>.</u> . |  |  |  | . 152 |
| " VI. Der alte Sans "geht ut    | m" .       |  |  |  | . 171 |
| " VII. Gine Ueberrafchung .     |            |  |  |  | 201   |
| VIII CALL                       |            |  |  |  | 900   |

### Erftes Capitel.

#### Der König kommt.

So wie zwischen Intel und ben Arbeitern ein gewifses patriarchalisches Berhältnis obwaltete, welches sich in verschiedener Art und Beise an ben Zag legte, se war anch erfeilebe, bis zu einem gewissen Grate, zwischen bem föniglichen hofe und ber Fabril ber halt, zu jenen gebenen Zeiten war bie Majestat absolut, nicht allein über bas Neich, sentern nech mehr über bie Besighthumer, welche bamale als specielles fönigliches Eigenthum betrachtet wurden, obwohl es die Birger bes Staates waren, bie ihr Geld bagu hergaben.

Der König war somit auch Fabritherr, und wenn besonders große Bestellungen, wie 3. B. bas Flora-Danica-Service, ober andere große Services in Atrbeit waren, wurde die Fabrit oft mit einem hohen fönige lichen Besuche bechrt, welcher viele Monate hindurch in. Stoff ju Wefprachen abgab. Gin folder Befud brachte eine besondere Aufregung in ben fonft fo rubigen Bang ber Fabrit jumege. Die Arbeiter betrachteten ben Tag beffelben ale einen Feiertag, an welchem fie in ihrem beften Staat anlangten; ber Bermalter und ber Wertschreiber fpeculirten barauf, ob fie fich bei bem letten Befuche auch genugent bofmagig betragen batten, und ber Buchhalter ging viele Bochen vorber mit einer Rebe fcwanger, bie zu balten er niemals gelangte, weil ihm burch bie niebrigften Cabalen von Geiten ber andern porber genannten Beamten ftete bie Gele= genheit bagu abgefchnitten murbe. Mamfell Mortenfen welche mit ber Sabrit burchaus nichts zu thun batte. war bie eifrigfte von Allen. Gie trug bei folden Belegenheiten einen eigenthumlichen ichwarzen Ropfput, bodroth ausgeichmudt und mitten an ber Stirn in einer ichwarzen Schneppe endigenb. Ontel nannte bies bas Sofcoftum, und lebte, fo lange fie baffelbe trug. ftete in Angft, wegen ber Genftericeiben: benn bie Mamfell juhr, mahrent fie biefen Ropfput auf batte, ftet& aus einem Zimmer ins anbere, und ftedte in einem wunderlichen Buftand von nervofer Aufregung ben Ropf balb aus bem einen, balb aus bem anbern Genfter, um die Majeftat, ibre "fuße, liebe Ronigin", wie fie biefelbe nannte, bie Treppen binan und in ben Mus-

ftellungefaal treten ju feben, mofelbit bie Erzeugniffe ber Fabrif auf Biebeftalen parabirten, bie mit bochrothem Sammt überzogen waren. Gelbit ber alte Rasmus tam bei folden Belegenheiten aus feinem gewöhn: lichem Bang heraus. Steif und ftramm, wie ein echter Langenfnecht, voll alter Erinnerungen an Die Bataille bei Gehefteb, ftanb er linte an bem offenen Thorweg, feine breitframpige Duge in ber Sant, und jebesmal, wenn einer ber foniglichen Bagen bineinfubr, machte er mit feinem fteifen Sale und ebenfo fteifen Ructen eine bochft eigenthumliche Berbeugung, ale wenn er in ben Anien in unnatürlicher Beife vornüber gufammentuiden murbe. Wenn er biefe Evolutionen zu feiner eigenen Befriedigung ausgeführt batte, feste er bie Mabe auf ben Ropf, ftedte beibe Banbe tief in Die Tafchen feines blanen Friegroches, und fühlte fich febr geehrt, wenn er mit ben bochrothen Autschern und Lafeien plaubern fonnte, Die gablreich genug im Thorwege umberftanden. Es muß bemertt werben, daß Rasmus bei biefen Belegenheiten aus ben Solzban: toffeln beraustam und wirfliche Stiefel mit blanf pofirten Schaften und ftete neuen Soblen trug. So murbe es auch gefagt, bag er bei ben allerhöchften foniglichen Besuchen ben Bopf, ben er fonft febr forgfältig unter bem Rodfragen verbarg, jur allgemeinen

1\*

Beschanung beraussteden hatte; jedoch ift Diefe Relation etwas unficer; allein befto ficherer ift es, bag ber Sausfnecht, ber wohl meritirte Peter Jurgen bei biefen Befuchen fich einen foliben grundlichen Extraraufch gu Chren ber Majeftat und beren Bemahl, wie er fagte, antrauf. Er gelangte au folden Tagen felten weiter, ale ben erften Theil bes Sofranme bie an bas Rinnsteinebret gu febren. Wenn er an Diefe Grengmarte fam, blieb er itchen, ftutte fich auf ben Befen, legte ben Finger auf Die breite, ginneberrothe Rafe, und ftarrte mit glafernen Mugen tieffinnig auf bas Bret berab. - "Best glaubt ber Gfel, bag er febrt!" pflegte Rasmus zu fagen, "aber bas fommt ihn nur jo ver, weil Alles mit ibm um und um geht!" Dann icheb er feinen Urm in ben Urm Peter Burgens und practicirte ibn mit greffer Denbe in ben aveiten Sofraum binuber, wo er ibn an einen ber Pfeiler in ber Wagenremife ftellie, und ihm ben Rehrbefen wieber in bie Sand icheb. Sier blieb bann Peter Burgen fichen, fo lange ber Befuch mabrte, und febrte in eigener Cinbifbung immer weiter, nur wenn irgend Jemand in ber Dabe an ihm borüberschritt, lachelte er belbfelig im gangen Beficht, ftredte gnabig bie Band aus und fallte mit ichwerer Bunge: "Der Ronig fommt, Beehrtefter, ber Ronig fommt!" Mu barauf folgenben

278

Tage wurde er ebenfo regelmäßig zu Oufel gerusen und empfing einen scharfen Berweis seines Betragens wegen. Allein, wenn er in tiesem Schweigen ben Berweis angehört hatte, kehrte er sich stets auf ber Thürschweile um und sagte: "On lieber Gett, herr Abminifrater! Es war ja nur Branntwein und Milch — Milch und Branntwein, herr Neministrator! Gar nichts anderes."

Die Baje, an welcher Olfen arbeitete, geborte indeg nicht zu ben Studen bie folche extraordinare Unitrengungen erbeischten. Diefelbe mar als Weichent für irgend einen fremben Sof bestimmt, und ber Sofmarichall tounte fomit auf eigene Sand bae Weichaft beforgen. Indeffen nabm boch bie reiche Decoration ber Bafe außerorbentlich lange Zeit in Anfpruch und mabrent biefer fab ich Olfen faft gar nicht. Beben Abent, wenn ich in ben erften Sof hinunter fam, maren bie Rouleany berabgelaffen, die Thur gur Golopolirerftube geichloffen und, wie febr ich auch flopfte und bammerte, es half nichte, - Olfen war nnt blieb unfichtbar. Allein er arbeitete boch nicht immer an ber Bafe, benn oft fab ich, wenn ich von meinem Standpunfte am Springbrunnen aus bie bichtverbullten Tenfter beobachtete, einen ihm äbulicben Schatten fommen und verschwinden, regelmäßig

(manufactural)

in ber Richtung nach bem Ofen bin. Zuweilen maren zwei Schatten fichtbar, und an ber ernften, fteifen Saltung erfannte ich ben einen als von Ontel herrührend. Was biefe Beiben indeß in ber öben Goldpolirerftube, oft bis tief in Die Racht binein, thaten, befam Diemand zu miffen, und bie Arbeiter hatten viel an thun, einander Die verschiedenartigften Bermuthungen in Betreff biefer Nachtarbeiten mitzutheilen. Balb verbreitete fich bas Gerücht, baf Olfen in Folge toniglichen Befehle aus bem Schulbgefangniß entlaffen worben fei und bak er und ber Abminiftrator an etwas febr Bebeimnifvollem arbeiteten, welches ben gewöhnlichen Bang ber gangen Fabrif abandern murbe; baun ergablte man ein anderes Dal, Olien fei ber Cobn eines Marinearztes, welcher irgendwo in Sinteriubien geftorben fei, mofelbft bie Bilben ihm gelernt batten, Golb aus uneblen Stoffen berauszuziehen, und bag ber Cobn bamit beichaftigt fei, bie Rabrif mit biefer wichtigen Erfindung ju bereichern; bann murbe wieber bavon gemuntelt, bag ber Renig und ber Dof biefe Erfindung in Augenschein nehmen wollten, und bag Ontel bei biefer Belegenheit ben Titel und bie Burbe eines Staatsraths befommen follte. Go viel war aber gewiß, bag Oljen Butritt jum Laboratorium meines Onfele befam, und bag ju feinem Privatge200

brauch noch ein Hauptichluffel jum Eingangsthor ber Fabrit gemacht worben war, so baß Rasmus um 11 Uhr Abends zu Bette geben tonnte. Dies betrachtete Rasmus integ als eine perfonliche Befeidigung und schwur hoch und theuer, daß man jeht mit ber Fabrit davon laufen tönne, wenn man wolle. — "Aber so will ber König es jeht gerabe haben!" fügte er stets ärgerlich bingu.

Ontel war während all' dieser Zeit ungewöhnlich beschäftigt. Er arbeitete viel in seinem Laboratorium, namentlich des Abend, und erschiere eigentlich nur bei dem Mahlzeiten. Wenn er kam, führte er oft verschiedenen steine Kortionen von Pusvern mit sich, die er stete sorgsättig unter Gladzsechen in seinem Arbeitezimmer verwahrte, und es wurde mir aufs streugste verboten, diese Glocken anzurühren. So lange diese steinen Gladzsechen auf dem Tische standen, wurden die Kensterstäten serzischtigtig verschese, diese steinen über Kensterken und den die Glocken aus die Glocken nöchte, und weder das Mädchen, noch Mamjell Mortensen, dursten das Zimmer Lnsels betreten, während diese mertwürdigen Gladdinger sich dert besanden.

Mamfell war nahe baran vor Rengierbe zu plagen, und fragte mich oft in sehr ärgerlichem Tone, was wohl all biese Schmiererei nütze und wogu sie nöthig fei und ob ich ben Alten nicht "pumpen" fonne. 3ch mußte indeß aus Erfahrung, bag ich ebenfemenig ben alten Rothbrunnen nach ber Springgaffe binaus, melder mit einem Propfen im Bug und einem Bangeschlog am Schwengel verfeben war, batte auspumpen, als bag ich meinen Ontel hatte anegufragen fonnen, und begnügte mich beehalb, ibn gu beobachten, wenn er fich gu ben Dabtzeiten, namentlich bes Abende, einftellte. Allein ich batte ebenfogut ben Anebruck ber fteinernen Lowen ftubiren fonnen, welche ale Schilbhalter um Die gefcbnorfelte Namenschiffre Konig griedrich bes V. ftanben. Ontel blieb rubig nut falt. Un feinem Beficht mar weber ein Unebrud ber leberraschung noch Zaufdung ju lefen, und unfere Mabigeiten verliefen in ber Regel obne bas ein einziges Wort gesprochen murbe; benn Damfell Mortenfen, Die fonft bas Bort führte gog fich nunmehr in tugendhafter Indignation gurud, wie eine Schnede, Die mit ben Guhlhornern angeraunt ift, und erffarte fowohl bem Dienftmabchen ale mir, bag bas Gauge ein efethaftes Mifchmafch fei, bas ein Ente mit Schreden nehmen murbe.

Bei allen biesen Ereignissen verlief indeß die Zeit und ber Frühling begann fich mit seinen Reimen und Dessenungen zu entwickein. Die Anospen an ber alten verrauchten Linde im Verrerhofe der Fahrit begannen zu schwellen und brohten jeden Tag ihre hulle zu zersprengen, die Schwalben freisten in großen, scharf zwitschernen Schwärmen allabenblich um den Thurm ber Trinitatisfirche und wetteiserten mit den Tauben der Branerei ihre Releser zu bauen und ihre Reugesberenen zu füttern. Im Garten bes Berwalters grünen ein die Stachelbeerbüsche, die Malblümchen gudten aus ihren grünen Undpüllungen herder und der spanische Klieder am Fenster des alten Sauses zeigte schoe halb geöffnete Anospen.

Ta wurde Rasmus eines Tages plöglich durch den Anblict eines rothen Valeien überrascht, welcher, ohne sich nur seinen gewöhnlichen debruf: "Bo will Er hin?" zu fümmern, mit steischer Ruhe direct nach ber Wehnung Ontels schritt, nachem er erst Rasmus gefragt hatte, wie er ihn wehl mit "Er" anreden fönne. Eine halbe Stunde später verbreitete sich die überraschende Betschaft über die ganze Fabrit das nicht allein der König, sendern die Königin — ja einige sagten "auch der Kronprin," am nächsten Donnerstag sonnen würren, um die Base in Angenschein zu nehmen. Maussell Wortensen bekam einen nerrösen Schreck und schließ Mortensen Bathe nicht. 3ch glaube, sie hegte die heimtliche Kurcht, das Ontel und Olsen in dem singtern, mittelalterlichen Labora-

- Gonal

torium majeftateverbrecherische Rante gesponnen batten und nun barauf fannen mit ber Raffe ber Fabrit nach Umerifa gu flüchten. Go viel ift gewiß, bas Mamfell Mortenfen in ihrem Saushalt taum einen fo ploglichen Befuch murbe ertragen haben fonnen, und bas ihr Raffebuch vielleicht verschiebene mertmurbige Boften aufzumeifen gehabt batte, bie in mehr ober minterem Grate einen Schreden mit fich im Befolge gehabt haben burften. Allein Ontel mar fein ungetreuer Diener und wurde feinen Befuch gefürchtet haben, wenn berfelbe auch mitten in ber Racht ge= tommen mare. - "Wollen Gie bie Bute haben, für eine weiße Salebinte Donnerftag ju forgen, Mamfell Mortenfen."- Das waren bie einzigen Worte bie er fprach, indem er ben foniglichen Brief gufammenfaltete; aber nun mußte bie Mamiell auch volltommen mas bevorstand, und fie verftand vollständig bie Runft, es weiter geben gu laffen. Mir war ber fonigliche Befuch ein Ereignig vom bochften Intereffe. 3ch batte noch nie einen wirklichen König und eine wirkliche Ronigin gefeben, nur mußte ich, bag fie in einer Antiche von Glas fuhren, und bas man Badobit befommen foune, wenn man tuchtig Surrah ichreien wollte. 3ch hatte feinen boberen Bunfch, als nur ein einziges Dal all biefe Berrlichkeit ju fchauen, namentlich bei biefer

The state of the s

Belegenheit mo ich ein inftinftmäßiges Befühl baven batte, bag bas Schidfal Olfens von bem Befuche abbangig fei. Allein Ontel lies biervon fein Wort fallen, und ich hatte noch viel zu viel findliche Furcht ibm gegenüber, ale bag ich gewagt batte, ibn ju fragen. Der ichicffalsichwangere Donnerstag brach somit an und mit ichwerem Bergen pacte ich meinen Schultornifter und ichnallte ihn auf ben Ruden, und manberte meinen gewöhnlichen Bang gur Schule; allein bie Bebanten und das Berg blieben in ber Fabrif und ich mußte fein Wort von meinen Schulaufgaben. Faft mit einer Urt Grauen öffnete ich bie Thur, bie auf ben Borplat gur Schule führte. Bier fab ich inbeffen fogleich, bas etwas Ungewöhnliches vorgefallen fein muffe. Die Anaben ftanden in tleinen Gruppen gufammen ohne gu fpielen, Die fiebente Claffe ftand fcweigend in einem Bintel unter bem alten Ballnugbaum und ftarrte in Die helle himmeleblaue, ale erwarte fie von bort einen Meffiae, ber ba fommen follte. Andere betrug fich die Borbereis tungeflaffe; beren fleine Infaffen hatten fich an ber Plaufe bes Plates in einer langen Reibe aufgestellt und bearbeitete bieje Plante eifrig mit ihren Stiefelhaden, und zwar nach bem Terte einer mobibefannten Dielobie:

Frei frei, gieb frei uns balb! Wir woll'n hinaus in ben grunen Walb

3a, ce war flar, bas Revolution in ben jungen Bemuthern und Freiheitsträume in ber Luft waren.

Diefe Traume muchfen und nahmen mahrend ber erften zwei Stunden bie Form von Birtlichfeit an; ich hatte bas Blud mabrent biefer erften Stunden vom Bebrer nicht gefragt ju werben. Dan mußte mit Beftimmtbeit, baf bie attefte Claffe beim Rector gemefen war um fich "frei" gu bitten, und bag ber Rector geantwortet batte, bag Erholung unter gewiffen Umftanten ale eine nütliche Ermunterung für bie 3ugend betrachtet werben muffe und ebenfo vernünftig, wie nothwendig fein fonne. In ber zweiten Freiviertelftunbe batte bie Claffe ihren Plat unter bem Ballnußbaum verlaffen und war auf einen Sugel mitten im Bofe, auf bas Capitolium bes Schulplages binauf gerückt. Ringe um baffelbe ichaarte und braugte fich Die übrige Ingent ber Schule mit andauernbem Brummen und Summen, nicht unähnlich bemjenigen, welches man in einem Bienentorb vernimmt, unmittelbar vor bem Augenblick, mo bie Bienen ausschwärmen wollen. Enplich trat ber Recter aus ber Schultbure mit einem icheinbar gang gleichgültigen Beficht, ale wenn er gar nicht bie wogende Bewegung bemertte. Der Dur ber Schule trat ibm nun, bie Dante in ber Banb, entaegen, worauf ber Rector feinen Sut mit einem Ansbruck gut verstellter Ueberraschung abnahm. Dann sprach ber Dug Etwas, was Niemanb hören sonte. Der Rector lächelte in ber liebenswürrigsten Weise, kried sich mit zwei Fingern um ten Munt, nut sen bete einen langen Blid über all bie Ingend hinaus, die sich in engerem nut immer engerem Kreise, aber in tiefster Stille, um ihn brängte; barauf machte er plöglich fehrt, streckte bie Hand aus, und rief mit frästiger Stimme: "Dente wolfen wir die setzten vier Stmathen frei geben!" — Ein bonnerners, jubelnbes Hurrah — und die Knäben steben anseinanber, wie die Fisch, wenn die Wöse nuter sie fährt — einen Augenblick später stand ber alte Schulhof öbe!

Ich nahm ben gegebenen Urfand als eine günstige Lerbebeutung bin und eilte nach Haufe, weit schneller, als ich jur Schule gegangen war, allein es war auch Wrund verhanden, sich zu beeilen, denn als ich um die Straßenede beg, erblichte ich weit nuten in unserer Straße den ersten Schimmer ber rethen Amscher, und Peter Jürgens Worte: "ber König kommt!" durchziteterten mein Herz, ja stimmten es fast zur Andoch. 3ch fürchtete nur eins, nähmtlich daß ich auf halben Wege von Ontel oder Mamfell Mortensen ertappt werben möchte, welche am Tage verher die sehr stieren für erten weiter möchte, welche am Tage verher die sehr stieren für extlärung abgegeben hatten: "Daß die Könige sür

foldbe bumme Jungen wie ich und meines Gleichen mare, nicht ba feien!" Allein beibes zeigte fich gludlicherweise unbegrundet, indem Ontel fich gar nicht in ber Wohnstube befand und Die Mamfell nur mit ihrem binterften halben Theile bort mar, ber vorbere befand fich foweit in ber Luft jum Fenfter binaus, wie ich es ipater nur bei ber ,.frei ichmebenben Briechin Atalanta" gefeben babe. Schnell marf ich Bucher und Tornifter fort und ichlich mich an ber nichts ahnenben Mamfell vorüber, auf ben Treppengang binaus, mo ich mich binter einem ber alten Pfeiler, welche ben Aufgang zu unferem Zimmer flanfirten, verftedte. Sier ftand ich und lauschte athemlos und mit flopfendem Bergen. Die Majeftaten mußten ja gerabe bier an mir vorübergeben, und, wenn bie große Flügelthur bes Saales geöffnet wurde, mußte ich Alles feben fonnen, mas in bemfelben geichab.

3ch hatte, wie gesagt, noch niemals einen richtigen König ober eine richtige Königin gesehen, und jest fam Einer die Treppe herausgepoltert, als wenn er in sieben Sprüngen bis auf ben Trockenboben gelangen wollte. Sollte das ber König sein? Bielleicht geht ein König so, bachte ich. Bersichtig stedte ich ben Kopf durch bas Schnigwerf und schaute hinab. Rein, es waren nur ber Buchalter und Sekretair, welche in athemlosen

Eifer an mir verüberstürzten, so baß ihre Redicoge wie die Schwange ber Bachftelgen jachelten. Gerade mir gegentüber fiel ber Buchhalter fin, solang er war, indem er in großer Alteration rief: "Mach die Thuren auf, Christeph, die Majestäten tommen!" Es hat schon allerhöchft benselben beliebt, aus ber Equipage auszufteigen."

3ch tonnte ungeachtet meiner feierlichen Grannung bas Lachen nicht unterbruden, bereute es aber fefort, benn mit bem Buchhalter mar nicht zu icherzen. Allein feine Aufregung mar fo groß, bag er chne ein Wort ju fagen, in ben Musitellungsfaal eilte, mofelbit er ein Exercitium mit ben Arbeitern nach rechts und links unternahm, fodaß biefelben balb einen fcmargen Salbrahmen um bie prachtige Bafe bilbeten, welche mitten im Raume auf einem purpurrotben Unterfate rubte. Es entftand eine fleine Paufe, mabrend welcher ich nur bas Fluftern ber Arbeiter vernahm. Dann ftieg wieberum Jemand bie Treppe berauf - follte bas mobl ber Ronig fein? nein, es mar ber Copift und ber alte weißbaarige Wertidreiber, welch letterer Gicht in ben Beinen batte, weshalb bie Beiben febr langfam ftiegen.

Sie stellten fich jeber an eine Seite ber Thur auf, bie Bute in ben Banben, und ftarrten fe ernft auf

ben Fußboben, bag ich faft bereuete, mich fo nabe an bas erhabene Ereigniß, welches bevorftand, gewagt gu baben. Es entftane nun eine febreckliche lange Paufe mabrent welcher ich nur ben trockenen Buften bes Werffdreibere und bas Anarren ber Stiefeln bes Coriften biefelben murben niemals bezahlt- batte Olfen mir ergablt - besbalb febrien fie fo. 3cb raffte all meis nen Muth gufammen, nm auf meinem Poften gu bleibben, und fann wiederum barüber nach, wie ein richtiger Ronig mobl ausseben mochte. 3ch fannte fein Beficht gar ju gut bon ben großen Zweischillingeftuden und ben Checoladeupapieren ber, aber wie mochte er wohl gefleibet fein, truge er wohl die Krone auf bem Sanpte und ben Bermelinmantel um bie Schufter, batte er Scepter und Reichsapfel in ber Sand? ober fei er nur ale ein Sufar gefleitet - was ich am allerschön= ften finden wurde -. 218 ich mich inmitten biefer Betrachtungen befant, ertoute garm von vielen Gußtritten auf ber Treppe. 3ch gudte gum britten Dale burch bas Belanber - ja jest mußte es ber Rouig fein! Qutel fam beran, fteif und ernft, ben Sut in ber Band, mit ber weißen Salebinte angethan, bie ich fo gut fannte. Dein Berg bebte vor Angit, ich verstectte mich gang binter bem Pfeiler und ich batte jogar einen schwachen Augenblick, in welchem ich fehr

nabe baran war, zu Damfell Mortenfen binauf zu fturben, in berfelben Beife, wie ber Buchbalter in ben Caal; allein ploglich vernahm ich bie Fugtritte fo nabe, bas biefelben mich gu bleiben gwangen, und bon ber magnetischen Rraft ber Rengierre angezogen, gudte ich wieberum über bas Belander. Du lieber Bott! Gieht ein Ronig nicht antere aus? Er war ja gerate fo gefleibet wie Ontel wenn er in Gefellichaft ging, aber er mar viel bider und batte ein breites blaues Band über ber Bruft. Uebrigene fab er fo fanft, gut und vergnügt aus, bag mein ganger Dauth gurudfehrte, namentlich wenn ich die munterschöne Dame anschaute, Die mit webenden Stranffebern auf bem Saupte und in einem rabenfcmargen Sammetmantel neben ibm einberfcbritt. Etwas fo Sanftes unt boch fo Rönigliches mar über ihr ganges Befen verbreitet, bag ich ben Ropf weit porftredte, um fie recht genan in Augenschein nehmen au fonnen - fie mußte bie Ronigin fein - es fonne gar fein Zweifel barüber obwalten. In bemfelben Augenblid blieb fie auf bem oberften Abfate ber Treppe fteben und richtete ein paar Worte an Onfel, welcher gerate mich bemerkt hatte und nun mit einer brobenben Sandbewegung mich fortwinfte. "Die Ronigin ift ein wenig ermübet!" fagte ber Ronig plotlich gu Onfel. "Wir haben einen Befuch in bem neuen Afpl abgeftattet;

bleiben wir einen Augenblid bier fteben!" Ontel verbengte sich ehrerbietig, schaute mich aber febr entruftet an und wintte mich nochmals gurud.

"Belch hubscher kleiner Knabel" sagte die Königin, die durch Onkels Handbewegung ausmerksam gemacht wurde. "Ift das ihr Gohn?"

"Nein, Majestät!" antwortete Onkel und verbeugte sich aufs neue. "Es ift meiner Schwester Sohn, ben ich an Kindesklatt angenommen habe."— Mache baß du wegtommft!" "Nein, lassen Sie ihn nur hier," sagte die Königin. Ich liebe die Kinder so sehr." Wit beiesn Worten erstieg sie die lette Treppenstuse, sentte um ben Pfeiler und ergriff mich bei der Hand, gerade indem ich bavon flieben wollte.

Wie heißt Du, mein Cohn?" fragte fie freundlich, indem fie ihre andere Hand durch mein haar gleiten ließ und mir barauf die Bange streichelte.

Es war mir in biefem Augenblidt nicht möglich, mich barauf ju befinnen, wie ich hieße. Im höchsten Grabe verschänt hierliber, ließ ich ben Blid an meiner Schulbsoufe hinabgleiten, ja ließ ihn noch weiter über bie grünen Beinfleiber wandern, bis er bei dem liuten Schuh haften blieb, an welchem bie Mamfell einen großen Aedfen auf bad Oberleber hatte seigen laffen. Bei biesem Itecen blieb mein Blid wie augewurzelt

haften, mabrent mein Gebankengang fich nur barum brebte, wie gludlich ich hatte fein konnen, wenn ich meine neuen Stiefel, und wenn auch verkehrt, angezogen hatte. Gleichzeitig schien es mir, als wenn man bruben in ber Trinitatiskirche bie Orgel fpiele.

"Run, wie heißt Du benn?" fragte bie Rönigin und ließ meine hand los, bie ich schnellftens binterm Rucken verbarg.

Das Gefühl, daß ich jest bavon laufen tonnte, wenn ich wollte, verlieb mir wieder so viel Muth, daß ich meinen Blid von bem fatalen Fleden hinweg und nach bem Fenster hinüber richtete. Darauf flüsterte ich ganz leise, daß ich 13 Jahre alt sei und in die Schule ginge.

"Billft Du nicht mit hinein geben und die Base besehen?" fragte die Königin und ergriff wiederum meine hand.

"Nein, nein!" stammelte ich. "Das barf ich nicht, Ontel hat es mir verboten. — 3ch habe auch nicht meine neue Jacke an," fügte ich hinzu, etwas breister gemacht, burch ben Gebanken, baß ich nun angebentet . hatte, baß ich wirflich ein solches Stud befäße.

"Das thut nichts!" sagte bie Königin lächelnb. "On siehst ja gang gut aus, wie Du bist. Du kannst immer mit geben."

ú

3 .

Bas mar mein Gintritt in Die Gefellichaft bei Beterfen gegen bas Gefühl, welches mich übertam, als ich an ber Sand ber Ronigin in ben Rreis aller biefer fein uniformirten Berren mit breiedigen Buten und fo vielen Sternen an ber Bruft, baf eine gange fleine Mildifrage baraus batte gemacht werben fonnen, in ben Caal trat; ohne eigentlich ju miffen, wie es geichab, gelangte ich zwischen Konig und Ronigin in bas Magazin, und ale ich bie Mugen aufschlug, um bie Baje zu beschauen, bemertte ich, baf alle Arbeiter mich mit erstaunten Bliden anfaben. Rur Onfel bebielt feine gewöhnliche Rube, und, ale wenn gar nichte porgefallen mare, jog er die weißen Sanbichube aus, legte biefelben auf bas Fufigeftell ber Bafe und begann fobann bie Deforationen und Ornamente ber Bafe gu ertlaren. Mit einer Rinbe ale bielt er einen feiner gewöhn= lichen Bortrage im Induftrieverein, burchging er bie aange Fabrifation, von bem Brennen im Dien bis jur Goldpolirerftube, und bob namentlich bervor, wie viele und wie tuchtige Rrafte erforberlich feien, um eine folche Arbeit ju vollenden, fowie auch die vielen tleinen Unfälle bie babei binbernt in ben Weg treten tonnten. Allein ich bemerfte, bag er, mabrent er giemlich leicht über bie erften Stabien babinglitt, mit befonterer Borliebe bei ber Deforation verweilte, und

namentlich betonte, wie viele Schwierigfeiten bie abwechselnben matten und blanten Bergolbungen berfelben bem Arbeiter verurfacht habe, bem biefe fein ausgeführten Golbornamente übertragen gemefen maren. Bubeft nannte er Olfen nicht ein einziges Dal beim Ramen, allein gegen Enbe feiner Auseinanberfetung legte er bie Band auf ben Jug ber Bafe, beutete auf bie ungabligen Golbperlen, Arabesten und Borben à la grece welche bort angebracht waren, und endigte in feiner trodenen Beife mit ber Erflarung, bag man nicht einmal in Gebres einen Arbeiter finden murte, welcher bies nachmachen fonnte. 3ch fab an ben Befichtern ber Unmefenben, bag fein Bortrag mit großem Intereffe verfolgt murbe, wenn fich anch bann unb wann ein gacheln zeigte, wenn Ontel in feinem Gifer ein wenig zu weitschweifig murbe, ober technische Musbrude gebrauchte, welche bie guten Sofberren nicht verstanden. Rur ber Ronig lachelte nicht, und als ber Bortrag ju Enbe mar, trat er auf Ontel gu, bantte ihm und richtete noch einige Fragen an ihn, bie bavon Runbe gaben, bag er mehr Sachtenntniß befag ale bie Debraabl ber Unwesenben. Darauf bat er Ontel, ibm einige Arbeiter vorzuftellen, bie bei ber Fabritation ber Bafe mit gewirft batten, und inbem bies fo gefchab, bag einer nach bem anbern aus ber Reibe bervortrat, richtete

rer König ein paar Worte an sie, welche bekundeten, raß er sehr wohl ihre Arbeit und ihre Sellung in der Fabrit kannte. Als die Reihe mit Keister geschossen war, welcher in einer höchst merkwürdigen Weise mit dem Beinen hinten und vorn ausscharrte, entstand eine kleine Pause, während welcher der Blid des Königs über die Arbeiter hinabglitt, die derselbe mit einem fragenden Ausdruck dei meinem Ontel haften blieb. Dieser räufperte sich, ihat einen Schritt auf den König zu, lies gleichfalls seinen Blid durch die Reihe laufen, sagte aber nichts. Ich sach ver der Arbeiter einnander zustüftern und lächeste, es mußte Olsen sein, dem dies galt, allein er war nicht de.

"Herr Abministrator" sagte ber König indem er sich direkt an Onkel waudte, "sie sagten, man würre eine solche Arbeit, wie die Bergelbung dieser Lase selbst nicht in Sovres finden. Ich wünsche Demjenigen ber dies Ornamente gearbeitet hat, meine Zufriedendeit du bezeigen; allein ich sehe ihn nicht. Ist er trank?"

"Nein Majestat," sagte Ontel. "Er ist gang gejund. Er arbeitet in biesem Augenblid unten in ber Goldpolirerstube."

"Er arbeitet?" fragte ber Konig etwas überrascht, "und an einem Tage wie biefer? Befhalb ift er nicht bier?" "Majefiat!" sagte Onfel in feiner talten klaren Beije, "nicht Alle haben bie Mittel, um einen schwargen Inzug anlegen zu können und bie Etikete

"Ah," sagte ber König, indem er fich mit der Hand über die Stirn strich, "Zest befinne ich mich. Es ist berjenige, wegen bessen Sie sich an mich wandten. Seine Mutter ift blind"

"3a, Majestät," antwortete Onkel rubig, und er ift arm. Er war — —"

"Gut, gut!" unterbrach ber König ihn. "3ch weiß es jest, Laffen Sie ihn herauf rufen, ich wunfche ihn zu feben."

Ontel gab bem Kopiften ein Zeichen, nub biefer knarrte aus bem Saale, wurde aber schon in der Thur von dem Buchhalter eingebolt, welcher fand, daß hier endlich eine Gelegenheit war, sich hervorzuthun. Man hörte, wie die Thur sich hinter diesen beiden schloß, und es entstand ein tiefes allgemeines Schweigen, welches nur von dem König unterbrochen wurde, der auf dem kiedestal, auf welchem die Lase stand, wie sinnend mit den Fingern trommelte.

Kurze Zeit barnach wurden beibe Thuren weit aufgeriffen und ber Buchhalter tam wieder hineinge-

fturgt, mit ben nicht fehr ceremoniellen Borten: "Wageftat, bier ift er!"

"Ab!" fagte ber Ronig und blidte auf; aber Ontel fandte bem Buchbalter einen itrengen Blid, ber ibn fofort hinter die Thur verschwinden lieft. Auch ich blidte auf, obwohl ich fühlte, bağ mir bas Blut in ben Wangen brannte. Olfen war in ber offenen Thur fteben geblieben. Er trug feine gewöhnliche graue Arbeitebloufe, welche von einer Schnur mittele eines hölzernen Pflodchene gujammengehalten murbe. Er trug baffelbe bunne abgetragene Beinfleit, in welchem er bae erfte Dal, ale er mit Dutel fprach, ericbien. Aber fein bloubes Saar lag in bichten naturlichen Boden um Die feine bobe Stirn. feine blauen Augen ftrablten fanft und flar, und feine gange Saltung mar fo frei und leicht, bag er in feiner Berfon ben genügenben Schmid trug, wie febr er auch gegen bie fcmarg gefleibeten Arbeiter und Die bunten Rammerherrn abstach. Ale aber fowohl biefe, ale ber Ronig, ploblich ihre Blide auf ihn richteten, beugte er ben Ropf, und feine Wangen farbten fich mit Burpur.

"Ein schönes Gesicht!" hörte ich bie Rönigin einem furzbeinigen, fleinen, biden Kammerherrn gufluftern, welcher neben ihr ftanb.

Diefer verbeugte fich bejahend und fprach ale feine Anficht ane, bag es ein bochft intereffantes Geficht fei.

Allein indem ber Blid ber Königin fich von ihm abwandte, bemertte ich, bag er mit einem Seitenblid zu einem anderen herrn ironisch lächelnd bie Achsel zudte.

Satte er gewußt, wie bumm er, mit Olfen vergliden, aussah, er würde es faum gethan haben; allein Olfen war ja nur ein Arbeiter und — in Blouse.

Der Areis ber Arbeiter öffnete fich, und auf einen Wint von Ontel trat Offen naber. Es war feine Spur von Zwang ober Verlegenheit in ber Art und Weise, in welcher er sich naberte, und ware ber Angug nicht gewesen, man hatte in Zweisel sein können, wer bie Majestat fei.

Selbst ber König schien bies zu emfinden, benn er betrachtete ihn ein paar Secunden scharf, bevor er sagte: "Sie sind es, ber biese Golbarbeit ausgeführt bat?"

"3a, Majestat!" antwortete Offen; allein in ber Betonung biefer Worte war ein Etwas, welches gu sagen schien, bag bies eine untergeorbnete Sache sei, bie ibn eigentlich gar nichts anginge.

"Es ift eine mubfame aber sohnenbe Arbeit gemefen," bemerkte ber König. "Ich bin fehr zufrieben bamit!"

"Lohnend?" wieberholte Olfen und ein fonberbarer Bug, ein merkwürdiges Gemisch von Schwermuth und

Satire fuhr über sein Antlit. " 3a, Majestat, jebe Arbeit, bei welcher ber Geist Schwierigkeiten besiegt und Schranken nieberreißt, ift lohnenb; leiber geht es nicht immer so mit ber Arbeit ber Hanb."

Der König blidte ihn ein wenig erstaunt an und sagte: "es scheint, als waren Gie nicht recht zufrieben mit ibrer Arbeit."

"Nein, Majestät!" sagte Olsen und blidte ben König klar und bestimmt an. "Ich finde bieselbe außerorbentlich langweilig."

Der Buchhalter, welcher allmählig wieber zu sich gefommen war zuckte bei biefen Worten zusanmen; bie hoscavaliere sanbten einanber erstaunte Blide zu; es war eben teine hofsprache. Gelbit ber König schien unangenehm berührt zu sein, benn er sagte etwas scharf "Weehalb haben Sie benn bieselbe gemählt?"

"3ch habe fie nicht gewählt Majeftät!" autwortete Offen ruhig. "Das Unglud hat mir bas Locs gegogen und bas Unglud fragt nicht."

Der König schaute ibn einen Augenblick fest an, allein Olien fchlug bie Augen nicht nieber. Rur ber Schleier von Schwermuth und hoffnungsloser Reigenation, welchen ich so oft gesehen, weun er an sich selbst verzweiselte, und bas Unglud ihn zu tief beugte,

jog über fein Untlit, allein in folden Augenbliden fonnte er am iconften fein.

"Beehalb gefällt Ihnen Ihre Arbeit nicht? Es ift boch eine fcone Befchäftigung und ein fehr icones Refultat," fagte ber König, inbem er auf bie Bafe beutete.

"Refultat?" wiederholte Offen und lächelte dieses Mas geradezu ironisch. "Wer denft an das Resultat, und wer entsinnt sich des Arbeiters, wenn dieser zermasint da liegt. Man denst nicht an eine Maschine, Majestät, selbst wenn sie noch so getreulich ihre Arbeit verrichtet, man denkt nur an den Weister, der sie kenftruirt hat."

"Ift es 3hre Anficht," fagte ber König und blidte Olfen aufmertfam an, "daß eine Maschine biefe Arbeit ausführen tonnte?"

"Rein, Majestät!" antwortete Csien leicht erröthent, "bas nicht. Zu vieser Arbeit ift bas menschliche Auge und die menschliche Hage und die menschliche hand erforderlich. Allein bie schwere alltägliche Arbeit, welche ben Gedanfen erschlafit, während sie gleichzeitg die hand ermübet, biefes mutbig macht— bas ließe sich wohl in anderer Weise aussübspren."

"Alfo boch mit ber Dafchine?" fagte ber König. "Rein, Dlajeftat!" fagte Olfen. "Die Dlafchine

vermag bie menschliche hand nicht zu ersetzen, wenn es Beinheit und Weichheit gift. Arbeitet bieselbe geischarf, dann wird das Gold abgeriffen werben, arbeit et sie zu schwach, wird es nicht hervortreten. Allein," fügte er, gedämpft und tief erröthend hinzu, "es giebt wohl andere Wege. Einzelne haben fie früher schon benutzt."

"Ah!" fagte ber König, "jest weiß ich was Sie nteinen. Sie benken an bie Art und Weise, wie man in Weißen vergolbet? Aber wiffen Sie auch, daß biefelbe ein großes Geheimniß ist?"

Ontel fanbte Olfen einen ermunternben Blid und biefer fuhr fort.

"Die königliche Fabrit bier ist im Befite bicfes Gebeimnisses gewesen, Majeftat; allein baffelbe ging mit bem bamaligen Laboranten versoren. Bielleicht ließe es sich wieber auffinden."

Olfen fprach biefe Borte fo ruhig und anfpruchlos, bag ber König einen Schritt gurudtrat, indem er fagte: "Bas meinen Sie bamit? Haben Sie fich mit biefen Dingen beschäftigt?"

"Sehr viel, Majestät!" sagte Olfen und wurde gang blaß. "Ich bin eigentlich Chemifer."

"Chemifer?— Und fie poliren Gold?" fagte ber Rönig erstaunt. Wie haben Sie ihren Examen bestanten!" "3ch habe feinen Examen gemacht, Majestät!" er-

F. Design

wiberte Olfen. "Examen und wiffenschaftliche Stubien geben felten hand in hand."

"Ah", fagte ber König. "Best verftebe ich Sie. Kann ich Etwas für Sie thun?"

"Majeftät," sagte Olsen, und richtete sich plößlich auf als nehme er seine ganze Kraft zusammen; vielleicht kann ich etwas für die Fabrik thun; vielleicht ist meine Bitte zu dreist, ich weiß es nicht."

"Reben Sie frei!" sagte ber König und legte bie Hand auf Olsens Schulter.

Es entstand eine Aufregung unter ben Arbeitern, die dis jett schweigend, aber mit gespannter Ausmerksamseit, diesem eigenthümlichen Gespräche geselgt waren, allein Offen bemerkte das nicht. Es war als höre und sehe er nicht, als wäre seine gange Seele, mit ben Worten beschäftigt die er nun zu sagen haben würde. Er versichte ein paar Wal zu reben würde. Er versichte ein paar Wal zu reben würde. Er versichte ein paar Wal zu reben würde. Als wenn seine Stimme versagte, und es entstand ein unheimliches Schweigen gerade wie wenn Einer ber sonst das Wert in seiner Gewalt hat, plöglich von seinem Genius verlassen wird.

3ch fannte indeß damals biese Tobtenstille nur von ber Schule ber, wenn unser Lehrer im Latein mit ber Faust auf bem Tifch schlug und mit schnarrender Stimme sein befanntes "Bormarts Ejel" auerief, aber ich

wußte auch bas Mittel bagegen. 3ch hatte ichon ba= male eine nicht geringe Fertigfeit, in ber eblen Runft bee Coufflirens, und jest mo Olfen gefentten Sauptes und niebergeschlagenen Blides bor bem Ronige ftant, gang wie wir mandmal in ber Schule por bem gefürchteten Lateinlehrer ftanben, meinte ich, ein paar Worte mochten gut fein, und meinte bies umsomehr, ale ich Olfen ziemlich nabe ftanb. 3ch ftrecte beshalt ben Ropf soweit vor wie ich es vermochte, und, gebedt von bem fammetnen Mantel ber Ronigin, flufterte ich ibm ju: "Laborant, Olien - fage Du willft Laborant fein, bas tannft Du gut fagen!" Allein, mar es nun bie athemlofe Spannung, mit welcher ich biefe Worte aussprach, ober mar es bie Resonnang ber ge= wölbten Dede bee Saale, ober bie tiefe Stille ringeumber, genug, meine Borte tamen nicht wie ein Gluftern, fonbern wie eine giemlich laut ausgesprochene Meinung mit einem eigenthümlichen fomischen Rachbrud jum Borfchein.

Ontel sandte mir einen Blick zu, welcher mich in aller Eile hinter den sammetnen Mantel der Königlich wieder verschweinden lies. Aber der König lachte und sagte: "Es scheint das ihr Neven sich auch mit den Angelegenheiten der Jahrit beschäftigt — aber Laborant? Es ist ein großer Sprung von der Golopoliereftube bis in bas Laboratium; was meinen Sic bazu, herr Abministrator?"

Ontel trat einen tleinen Schritt vor, verbeugte sich in seiner fteifen Manier und jagte: "Gure Majestüt geruhten einmal, mir einen festen Laboranten zu versprechen, sofern der Betrieb der Fadrist sich erweitere. Ich habe mir später nicht erlaubt, Eure Majestät an diese Bersprechen zu erinnern, welches jeht schon ziemlich weit in der Zeit zurückliegt."

"3a, das ist ganz gut," sagte der König, "aber das Personal der Fabrit scheint mir schon ziemlich zahlreich zu sein, und ein Laborant würde eine bedeutende jährliche Ausgabe verursachen.

"Eine Ausgabe von 300 Thalern, Majestäi!" sagte Enkel, d. h. kaum einen Thaler täglich — "Aber", sügter er hinzu in seiner scharfen, eindringlichen Weise, "ich glaube saft mit Gewißheit, Eurer Majestät ein bedeutendes jährliches Ersparnis versprechen zu dürsen, wenn dieser junge Maun in den Stand gesett wird seine Bersuche als Ladorant weiter zu führen. 3ch dade ihn seit längerer Zeit in meinem Laboratorium arbeiten lassen, und wenn es ihm wirtlich gesinzt, die Gestausschlichung zu Wege zu bringen, durch welche sie in Weisen das Goddausschlichung zu Wege zu bringen, durch welche sie in Weisen das Goddausschlichung zu Wege zu bringen, durch welche sie in Beisen das Godd bland brennen, so würden wir die Gosdpolitrerstube niedersegen können, wodurch 1800 Ar-

beitstage erspart werben könnten. Außerbem wird eine solche Ersinbung ber Fabrif auch in anderer Beziehung zu Gute kemmen, nicht bavon zu reben, baß sie, wenn sie gemacht wird, bem Lande zur Ehre gereichen muß."

"Ja, wenn" sagte ber König. "Allein biefes fleine Wort wird ber Fabrit ein theures Wort, wenn es nicht burchgeführt wird."

"Majestät," sagte Olsen plöglich und richtete sich schnell empor, mabrente eine tiefe Rothe über seine Bangen suhr. "Ich wünsche biefen Posten nur so anzunehmen, daß ich baburch wirflichen Nngen stifte. Gelingt meine Arbeit nicht, nun bann wünsche ich auch nicht, baß bie Fabrif mir irgend welche Vergütung bafür giebt."

"Ja, boch!" sagte ber König und flopste ihn auf bie Schulter. "Die Arbeit ift ibres Lohnes werth, selbst ba, wo sie sich als fruchtloß zeigt. Nun, wir wollen uns bas überlegen, aber Sie sollen ihre Zeit nicht verlieren und." fligte er freundlich bingu, "auch nicht ben Muth!"

Mit biefen Worten grufte ber Konig bie Berfammlung, bot ber Königin ben Urm und verließ ben Saal begleitet von ber prächtigen Schaar an welche Onkel und bie übrigen Beamten ber Fabrik sich anschlossen.

Die Arbeiter brangten fich aus ber entgegengefet-

ten Thür, um das Königspaar absahren zu sehen, und einen Augenblick später besanden nur Olsen und ich uns in dem großen Saal. Er stand wie angewurzelt an derselben Stelle, wo er den König gegenüber getreten war, die Augen auf den Fußboden gerichtet als sei er in einen magnetischen Schlaf besangen. Plößelich blickte er empor, starrte erstaunt um sich, als erwarte er noch den bunten Kreis zu sehen, als er aber nur mich sah, streckte er die Hand aus und slüsstere: Ich dand aus und flüsterte:

"Ja, ich half Dir burch!" sagte ich, nicht wenig ftolg von meinem Einfluß. "Beht muß ich aber hinunter und bie Köuigin abfahren seben."

"Ja, jest ift's geschehen!" sagte er und athmete tief auf. "Mag ber liebe Gott bas Uebrige thun."

Damit verließ er ben Saal, allein ich sah ihn nicht im Hofe, im großen Kreis ber festlich gekleibeten Arbeiter, welche bie Wagen umstanben.

Eine Weile spater, als alle Bagen verschwunden waren und die Fabrit obe und leer stand, sah ich vem Jenster aus, wie er sich in seiner dunnen armtichen Tracht einsam bavon schlich. Es schnitt mir tief in's herz, ibn so einsam und versassen geben zu seben, benn ich wußte, daß die übrigen Arbeiter ber Fabrit an biefen Besttag ein Golage in einer ber Borstäbet hatten; allein

ich wuste auch, das dieses Gelage jeden Mann vier Mart kostete, und dazu würde Olsen wohl die Mittel nicht haben. Ich sies schnell die Treppe hinab, um ihn zu fragen, ob er mit bei dem Gelage sein würde; als ich aber den Thorweg erreichte, war erreschwunden. — Nasmus und seine Frau saßen ir verschowunden. — Nasmus und seine Frau saßen ir vermechte es damals ein "töniglicher" Pförtner zu bringen. —

## 3meites Capitel.

## Onkel giebt eine Gefellichaft.

Unter ben vielen Sonderbarfeiten, auf welche man in der Mythologie der Alten stößt, ift es mir immer am merk-würdigsten erschienen, daß diese neben den zwölf Olympischen nicht einen dreizehnten Oberolympischen sind kritift hatten — aber vielleicht kümmerte man sich in jeuen Tagen nicht sonderlich um die Kritift, heutzutage hingegen ist dieselbe eine Macht, vor welcher sich jeder beugen muß, und es wird somit Niemand Bunder nehmen, daß sie schon Tags darauf durch alle Arbeitsträume der Fabrit schritt, und daß Olsen ein besondern Gegenstand sir die Wage und die Peitsche war, mit welchen beiden Symbolen ich mir eben die Göttin der Kritif ausgestattet benke.

Der nimmer ruhende Buchhalter theilte mir in allem Bertrauen mit, baß Olfen ben Majestaten gegenüber sich gang fürchterlich blamirt habe und niemals in bie Rabrit gurudfebren tonne: und Rasmus vollends, melder gar nicht jugegen gemefen mar, aber begbalb gerabe ben icharfften Rrititer abgab, ergablte mir, bag er Etwas von einem gemiffen Doctor Dampe gebort babe, welcher auf Lebenszeit in bie Citabelle geschickt wurbe, blok weil er von bem Ronig gesprochen und gefagt, bak biefer fich verfebrt betragen - worauf er mir felbit überließ, bie Strafe fur benjenigen gu beftimmen, ber ein abnliches Betragen zeigte, wenn er nicht allein von bem Ronig, fonbern jum Ronig fprache. Ein ameiter und nicht weniger allgemeiner Begenftand bes Gefprache mar bie Erfindung Olfens. Niemand unter ben Arbeitern batte einen richtigen Begriff von berfelben . und ba es etwas Reues mar, mas eingeeingeführt werben follte, fo mar es natürlicher Beife auch etwas Schlechtes. Dag Olfen Chemiter mar, und bag er, mas bie Bilbung betraf, boch über ihnen Allen ftand, fcbien niemand einzufallen, batte er boch fein Eramen gemacht! Namentlich berrichte in ber Golbpolirerftube eine befonbere aufgeregte Stimmung gegen Olfen, und Reifler, welcher alter Befanntichaft wegen jur Partei ber Golbpolirer gehörte, erflarte gerade beraus, bag Olfen ein Binbbeutel fei, ber ihnen bas Brob aus bem Munbe nehmen wolle, fo= wie er auch verficberte, bag er nie und nimmer wieber ben Sfen heizen würde, wenn das Golb sich von felbst blant brennen tonne. — Bevor das geschehen solle, würden sowohl er als die anderen Arbeiter nach Amerika auswandern.

Indes schien es, als wenn eine gewisse Wahrheit in den Worten enthalten war, die Rasmus und der Buchhalter gesprochen hatten, denn obgleich Olsen wohl taum in der Eitadelle stedte, tam er doch nicht mehr nie kabrit, und viele Wende hinter einander spähte ich vergeblich nach Licht in dem mittelsten Genster aus, es war und blieb sinsten, und was mir als ein sehr ungünstiges Zeichen erschien --- ber Rosenstock war verschwunden. ---

Mein Ontel lies sich niemals mit mir über die Anglelegenheiten der Fabrit ein; bei ihm tonnte ich alge leine Auftlärung bekommen, umsoweniger, als er mit meinem Betragen am Tage des töniglichen Besinchs sehr unzufrieden gewesen war; Mamfell Mortensen wußte gar nichts, und theilte mir nur als größte Neuigkeit des Tages mit, daß Kausmann Theil über die Thürschwelle des "Hopbelltatessenhand beiere" Fetersen gefallen sei, gerade als er eintreten wollte, um einen Bergleich zu versuchen und die alten Beziehungen zwischen den zwei berühnten Hubeil wert anzufnüpfen. Sie zog hieraus einige Resultate von all' dem Unheil

welches schlecht gerathene Kinder über ihre altersgrauen Eltern bringen tonnen, und meinte, daß dies Johanna ganz recht sei — benn was Herr Theil nicht verrückt sei, als er gesund war, daß sei er eben jest, fügte sie hinzu, mit ganz besondere boshafter Betonung.

Es hatte somit ben Anichein, als sollte es sowohl für mich, als sür Ossen und sür noch eine britte Person ein sehr trübes Frühjahr werben, und est decht sich daran, ob ich mich nicht in ber Dänmerstunde zu Johanna hinüberschleichen könnte, um zu fragen wie es stehe und ihr zugleich meine unglückliche Expedition bet dem Golbschmiede anzuvertrauen. Allein das Bild von dem groben, mürrischen herrn Theil, und der Gedanke, daß Johanna ja eine erwachsene Dame sei, die sich vieleicht doch nichts aus mir machte, trat mir stets hemmend entgegen, und so verstrich der eine Tag einförnig wie der andere, während Alles um mich herum grünte und Leben und Oust athmete.

Ontel sah fast niemats einen Gaft und am allerwenigsten einen Mittagegaft bei sich; nur einmal jeden Monat, stets an einem Sonnabend Ubend, stellten sich brei ernste herren mit steisen schwarzen halbeinden ein. Sie verbeugten sich vor Maunfell Mortensen ohne ein Wort zu sagen, und nahmen darauf regelmäßig Plats an einem Spieltisch, bei welchem Outel der vierte Mann war. Alsbann wurde Whist gespielt, während welcher Zeit ich die strengste Ordre hatte, den Mund zu halten, dann tam der Thee, stets begleitet von den großen Zwiebaden, belegt mit holländischem Käse und von einer Karasse, gestülkt mit dem echten Jamaika-Rum. Wenn Mamsell Mortensen zweimal Thee berungereicht hatte, schante dann Ontel selbst den Andern die Gläser voll, worauf einer der ernsten Herren den Stöpfel zur Hand nahm und mich an denselben riechen lies, indem er die Bemertung machte, gerade so viel gebe der Weinhändler sur einen Schilling.

Wenn bieser große Wit vom Stapel gelassen war — und berselbe wurde regelmäßig wiederhelt, schum Enter et einen Kleinen Jagde-Nobber vor, bei weichem er in der Regel das verlor, was er im ersten Spiele gewonnen haben mochte. Bei solchen Gelegenheiten wurde Onkel verdrießlich, nicht das Gelbes wegen, sondern weil er zu verlieren nicht vertragen konnte. Gewann er dahingegen auch den Jagdrobber, so rieb er sich vergnügt die Hände, öffnete die alte Chatouille, und nahm aus einem bortigen Kischen der seine Cigarren heraus, die er unter die Anwesenden vertheilte. Davaus begleitete er die Gäste zur Thür hinaus, indem er sie bat die Cigarren im Corribor anzusteten, wosselbst er ihnen eigenhändig die Lichtslamme dazu präselbst er ihnen eigenhändig die Lichtslamme dazu präse

sentirte; wenn er aber verloren hatte, ober ihm irgend ein andrer Unsall im Spiele passirt war, ließ er der Mamsell die Gäste hinaus begleiten, und das Eigarrentästichen tam nicht zum Berschein; bahingegen gab 68 dann in der Regel eine keraspredigt, entweder an die Mamsell oder an mich gerichtet, bevor wir an solchen Abenden zu Bette gelangten.

Dan wird beshalb meine Ueberrafchung begreifen fonnen, ale ich eines Tages, inbem ich aus ber Schule jurudfehrte, bemerfte, bag ber Mittagetifch im Caale gebedt und obenbrein mit feche Couverte belegt mar. Dlamfell Mortenfen ftand in ber Ruche und warf Rlofe in die Suppe. Gie mar ftrablent neu fomobl mas Befleibung ale Behaarung betraf, bas fcmargfeibene Rleib war an beiben Seiten aufgeschurzt und um ben Bale trug fie einen bellblauen Lat. 3ch befam bie Orbre. fofort in meine Rammer ju geben und mir Jade und Stiefel anzugieben, und ale ich in bie Wohnftube gelangte, fteigerte fich mein Staunen aufe Bochfte, inbem ich bort ben Bermalter in einem Lebnftubl, ben Bertichreiber in einem anberen, erblicte und fab wie Manifell Mortenfen mit tiefen beiben auf bas lebhaftefte converfirte und ihnen mittheilte, bag bae Bein bee Raufmanne Theil mabricheinlich noch einmal gebrochen werben muffe, bamit man es gerabe richten tönne, — bieß sei eine neue Erfinbung ber Chirurgen, bie zu großer Bernhigung ber Patienten biene, sügte sie hinzu. Der alte Wertschreiber, ber stetst etwas gidotisch gewesen war, zog bei bieser Aeußerung von Menschenliebe bie Beine an sich, und grüßte barauf mich inbem er mich in bie Wange fniff. Der lange, hagere Berwalter, ber ganz wie ein Rechnungsbuch aussach stredte zwei Finger bervor und fragte, wie alt ich sei; hierauf wurde das Gespräch zwischen ben Ueltern fortgeführt, während es mir frei gesassen und sehreiche Betrachtungen baraus zu ziehen.

Obgleich die Rebe sich hauptsächlich um die Schwierigkeiten vrehte, welche damit verfnüpft waren, in eine gewisse milde Stiftung für alte Leute aufgenommen zu werren, so konnte ich die Frage boch nicht auß meinem Sinn bringen, weshalb wohl ber Wertschere und der Bermalter eingeladen seien, und es begann die unbestimmte Angst in mir aufzusteigen, Ontel möchte heirathen wollen und dies sei eine Berbereitung zur Hochzeit. Wer der rritte Gast sein sollte, davon hatte ich seine Ahnung, und es schien auch nicht, als wenn Mamsell Wortensen dies wisse, dann und wann schielte sie nach der Thur hinüber, die in Intels Zimmer sührte, von wo auß ich in Zwissenpassen eine Stimme vernahm, die mit bekannt vorsam.

- Const

Plöglich borte ich aber Schritte im fleinen Cabinet, bie Thur gur Wohnstube ging auf und Ontel' trat, begleitet von einem jungen Mann im schwarzen Frad und weißer Halebinte, mit hellblauen Augen und blonben frausen Haar, an welchem man sofort wahrnahm, daß es nicht von jener Natur sei, wie bas haar ber Mamfell.

"Berwalter Starfe, — herr Falt! Berfichreiber Strunt, — herr Falt! — Mamfell Mortensen, die Sie ja tennen, " sagte Ontel ein wenig ironisch lächelnb, indem er die Sand ausstreckte.

Der junge herr verbeugte fich zuerst vor ber Mamfell, bann vor bem Berwalter und endlich vor bem Bertschreiber. Darauf zog er bie weißen handschube aus, und blickte mich mit seinen erusten blauen Augen an und sagte: "Guten Tag, Biggo; wie gehi's Dir?"

Bis bahin hatte ich gezweifelt; es war Olfens Stimme, die ich im Cabinet gehört hatte, es war, alle er eintrat, sein helles, fraused Daar und sein wechnetiger Blic, allein woher fam bieser elegante Ungug, biese freie, leichte Haftung, biese vertrauensvolle Lächeln, als er mir die Hand reichte? Was boch ein Schneiber und ein wenig Glud auszurichten vermögen.

"Meine Herren! wollen wir jett zu Tische geben!" rief Ontel, welcher offenbar in bester Laune war. Sie herr Strunt find ber alteste unter une, haben Gie bie Bute!"

Der alte Wersichreiber erhob sich mubsam von bem Vehnstubl, und gab Mamiell Wortensen seinen Arm, ben sie mit einen langen Seitenblid auf Olsen annahm, nob wobei dieser sich sehr erleichtert zu fühlen schien. Darauf sam der Berwalter und Ontel, und endlich Olsen und ich an die Reihe. Indem ich durch die Thur war Gaal schritt, warf Olsen einen langen Blid nach dem Hause bes Kaufmanns Theil hinüber, dessen ganze Kacabe fins zugewendet war. Darauf legte er seinen krm um meinen Naden, beugte sich zu mir nieder und flüsterte, so daß die anderen seine Borte nicht hören sonnten: "Hurrah, Wiggo! Zetzt sommt das Licht und der Lenz!"

Olfen hatte mehr fagen wollen, allein Mamjell Mortenjen fehrte sich in bemjelben Augenblid um, und bat ihn mit einem zuvorfommenden Kächeln, er möchte Plat an ihrer andern Seite nehmen. Olfen aber schob seinen Arm in den meinigen und antwortete: "Berzeihen Sie, Mamsell, hier ift meine Dame!" Mit die sein Worten sette er sich an das andere Ende des Tisches, wodurch er freie Aussicht nach den Fenstern gegeniber deam. Mamsell Mortenjen schaue fehr seierlich drein und antwortete ein paar Mal gang vererschied brein und antwortete ein paar Mal gang vere

tehrt, wenn ber Wertschreiber bie Rebe an fie richtete, und die Schwierigfeiten hervorhob, die bei einem gefüllten Beigkohllopf obwalten; aber an Olsen richtete fie lange fein Wort.

Das Beibrach mar anfange nicht befonbere lebhaft. Ontel fcwieg und bie Damfell mar indignirt. Auch auf bem Bermalter und bem Berfichreiber ichien ein fonberbarer Drud ju ruben, ale wenn fie nicht wußten, mas bas Alles bier ju bebeuten habe; allein fie fpeiften boch zwei Portionen von jeben Bericht und tranten ibre Glafer mit gang verzweifelter Bartnadigfeit aus, jebesmal wenn Ontel fie füllte. Olfen mar ber leb= baftefte, und fprach am meiften, mas offenbar Damfell Mortenfen ju ärgern fcbien, benn indem fie ben Buterhahn tranchirte, reichte fie ihm ein Stud vom Rüden, und es gebort, wie befannt, eine nicht geringe anatomifche Fertigfeit bagu, um von einem folden Ruden Weifch ju befommen. Olien aber bearbeitete. bas Rudenftud mit gebulbiger Ausbauer, jeboch pletlich glitt baffelbe ihm unter bem Deffer weg, und fpritte ein paar Tropfen von ber Cauce auf bas ichneeweiße Tifchtuch binaus.

"D!" fagte Olfen entschulbigenb.

"D, bitte, bitte!" 'rief bie Mamfell, welcher ein reines Tischtuch ein mahres Beiligthum war. "Geniren

Sie fich gar nicht, es ift zu angenehm, ein haltbares Unbenten von Ihnen zu befommen."

Olfen antwortete nichte, legte aber plotlich Deffer und Babel nieber und ichaute vor fich bin, mabrent eine tiefe Rothe fein Untlit bedte. Die Damfell, in bem Babne, bağ biefes Betragen aus Berlegenheit über ihre scharfe Untwort entftebe, murbe faft ebenfo roth wie Olfen und es entftand eine jener befannten Tifchpaufen, mabrent welcher Jebermann es gang merfmurbig finbet baf fein Rebenmann fein Wort fpricht. Ontel marf einen fcbarfen, vorwurfevollen Blid auf Damfell Dortenfen, biefe ichlug bie Angen nieber und blidte auf ihren Teller, ber Wertschreiber und ber Bermalter benutten bie gunftige Belegenheit, ein genaues Studium von einander gegenseitig zu machen, aber ich folgte ber Richtung von Olfene Blid, und fiebe, braufen auf ber Strafe, in ber frühlingeleichten Luft, wehete ein feibenes Bant, wie ein rofenrother Schmetterling an ben Fenftern borüber und war im nachften Augenblid wieber berichwunden.

"Es ift boch gang entfestich," sagte ber Wertschreiber, indem er wie durch eine Kraftanstrengung plöstlich den Mund wieder im Gang setzte. "Zweimal gebrochen zu werden, erst durch einen Irrihum und dann auf einer Maschine, herje, herje! Das nenneich ein Unglüd."

"Es wird gewiß auch bei dem einen Male sein Beweinden haben; ich weiß, daß herr Theil sich bebeutend gebessert hat, " sagte Clsen, indem er aufblidte. Allein in demselben Angenblick erröthete er wieder, und wische an dem Tischtuch mit einem Stücken Brod; es war als meinte er, er babe zu viel gesaat.

"Ei was! fünmern Sie fich boch nicht um ben bummen Fleck, Herr Falk!" fagte Ontel ärgerlich, sonbern erinnern wir uns, weshalb wir zusammengetommen find." —

"Ich habe bas Bergnügen" fuhr er fort, indem er ringsum einschentte, "die Gesundheit eines der Anwesenden auszubringen, von welchem ich hoffe, daß er ber Fabrik vorzügliche Dienste leisten wird."

Hier entstand eine kleine Bause, welche bie Mamsell bagu benutte, ihr Taschentuch hervorzuziehen, während ber Wertschreiber und ber Berwalter plöglich in sehr tieffinnigen Studien ihrer Teller versiefen. Onkel räusperte sich, und fuhr in einen gewissen officiellen Tone sort: "Seine Majestät ber König haben unter bem gestrigen Dato Christian Ferdinand Falt zum Assistenten und Laboranten an ber königlichen Fabrit zu ernennen geruht. Indem wir somit einen neuen Collegen in unseren Kreis ausnehmen, hosse ich, bag bieses mit bemselben guten Verhältnig geschehen wird, in

welchem wir Anderen bis jest zusammen gewirft haben, und baß die Fabril in bem neuen Kollegen einen Diener finden möge, welcher bes Bertrauens des Königs würdig ift." Mit diesen Worten erhob sich Onkel und forberte Offen auf, mit ihm anzustehen; allein dieser war jestebenso blaß, wie er vorher roth gewesen war, und der Saucesseche befam jest einen Jusat von Rothwein, sobaß er sich wie eine Bliege in einer Rots ausnahm.

Rach Tijche geschah bas Merkwürdige, baß nicht allein bas Cigarrenkästchen zum Borschein tam, sons bern baß Onkel selbst bie Cigarren, und obentwein Bimmer herumreichte, indem er sich scherzend bie Mamsell zu fragen erlauke, ob sie nicht auch eine Cigarre haben wolle, welche Frage bie Wirkung hatte, baß sie mit einem traurigen Blid auf die weißen Vorhänge, die am Morgen ausgestedt waren, das Zimmer verließ.

Ontel schien sich außererbentlich wohl in seiner kleinen Hernen Gerrengesellschaft zu besimben; er scherzte mit bem Wertschreiber, soppte ben Berwalter, welcher ein großer Weiberfeinb war, und fragte bien zu werheitenthen Walen, wann er sich nun zu verheirathen gebenfe. Allein bas Sonberbarfte von Allem war boch, Olsen als einen seinen, vornehmen herrn basitien und, gleich Ontel, seine Cigarre schmachen zu sehen, kleine Rauchringeschen in die Lust hinausblasend, von welchen

er mit großer Fertigfeit ein Ringelchen burch bas anbere hindurch trieb. Der Bermalter zeigte gleichfalls feine Runftfertigfeit, indem er ben Rauch burch bie Rafe blies; auch bließ er feinen Sut voll Cigarrenrand, und feste benfelben auf ben Ropf, fobak ee wie aus bem Bentil eines Schornfteins qualmte, fur; es mar ein gang ausgezeichneter Nachmittag. Der alte Wertschreiber rauchte nicht, er mar febr ernft, nichte bann und wann febr tieffinnig, fubr zuweilen mit einem Musbrud bes Erstaunens empor, und ichielte babei nach Dutel binuber, um ju feben, in wiefern biefer fein Erstannen bemerkt babe. Dann jog er feine groke tombadene Uhr aus ber Tafche und erflarte mit ftiller Burbe, bag bie Rechnung bes Tages gemacht werben muffe, welches Beidaft er, wie ich annehme, in feinem bochlehnigen Stublim Comptoir unternahm. Rurg barauf perabicbiebete fich gleichfalls ber Bermalter mit einer Berbeugung nicht allein bor Ontel fonbern auch vor Dlien, mabrent bie beiben lettgenannten in bem Brivatzimmer verschwanden, mofelbft ich fie langere Zeit fprecben borte.

3ch fette nich auf ben Fenstertritt, wo ich ben sebigen Thron ber Mamfell Morteusen eroberte und starrte von bort erst in bie rothen, golbverbrämten Abendwolken, bie sich in wechselnben, farbenreichen Formen

binter ber Frauenfirche bingogen, beren Kreug wie flimmernbes Golb an bem hellblauen himmel flimmerte und von bort ichweifte mein Blid gu bem Fenfter 30= bannus binüber; mir icbien es, bag bei une an biefem Tage bas Blud vollauf eingefehrt fei, fobag ein Schimmer beffelben auch auf bie finftere Seite ber Strafe fallen müffe. Allein brüben mar Alles verhängt und trube, bie Bagen fuhren lautlos über bas weiche Strob, welches bor bem Saufe aufgeschichtet lag, und ber alte grauhaarige Labenbiener ftant nicht wie fonft vor bem Laben, die Sanbe unter ber Schurze verbergenb. Rurg barauf tehrten Ontel und Olfen in bie Wohnftube gurudt. Es hatte ben Unfchein, ale batten fie bas Rabere auf Olfens Stellung gur Fabrit verabrebet, benn Ontel fagte:

"Ja, es wird nicht grade wenig Arbeit für Sie geben, mein lieber herr Falt. Das Laboraterium nimmt seinen Theil und ber Besuch in den Arbeitsstuden, ben Sie übernehmen muffen, wenn ich anderweitig beschäftigt bin, ist auch nicht gering zu schäßen, namentlich wenn bas Budget kommt. Die verdammte Rechung macht mir von allem das meiste Kopfzerbrechen."

Olfen verbeugte sich und bemerkte bescheiben, daß sich vielleicht für das Rechnungswesen eine andere Form III. finden liege, benn foweit er eben gefeben, fei baffelbe nach einem zu complicirten Plane angelegt.

"Ja, barin haben Sie recht!" rief Ontel. "Es wird gebucht vom Sen nach bem Wagazine, vom Magazine nach bem Bertauf, vom Bertauf wieder Contra-Buchginn zurüd nach dem Magazin über den Restbestand, gegenseitige Kbrechnung zwischen Oberbrenner, Magazinverwalter, Werkspreiber und Bertaussversteber, und nun das Ganze zu einer Jahresrechenschaft zusammengethan, mit zwei Revisoren, alles sür mich als Arministrator zur gefälligen Einsicht — glauben Sie mir, daß ist eine Arbeit, die einem den Schweiß auskreibt, selbst im Monat Januar."

Olfen antwortete, bag er bie gange Arbeit übernehmen wurbe.

Ontel rieb fich vergnügt bie Sanbe und sagte: "Aber Sie muffen mir jeht ihre neue Bohnung angeben. Bohnen Sie wieber in ber Nordvorstadt?"

Offen schaute ein wenig verlegen brein und bemertte, bag bie Bohnung sich von selbst befeitigt habe, und bag es seine Schwierigfeiten haben burfte, sofort eine andere ju finden.

"Bu finben!" rief Ontel, und flopfte ihm auf die Schulter. "Bas Sie ba sagen? Die halbe Fabrit steht hier ja leer; Zimmer haben wir genng, wir sind

froh, wenn wir nur Jemanb haben, ben wir in biefelben steden können. Bablen Sie nur, was Sie hier fur Zimmer haben wollen."

Olsen blidte zu Boben und bemerkte mit fast flufternber Stimme, bag bas Vorberhaus gewiß bas zwedmäßigfte fein wurbe.

"Ja, bas versteht sich von felbst. Es tann von gar teinen anberen Zimmern als solchen bie Rebe fein. Um liebsten in ber Rabe von mir und vom Laboratorium. — "Aber Sie mögen am Enbe feinen Rachbar gegenüber haben?"

Ontel sah sehr verschmitt aus, indem er diese Frage that, so verschmitt daß Olsen ein wenig stammelte, ins dem er erklärte, daß die Nachbarn ihm gegenüber durchaus nicht geniren würden.

"Hun, Sie brauchen ja auch gar nicht hinüber zu sehen!" sagte Ontel und blinzelte pfiffig und vergnügt. "Sie können ja zwei Zimmer eine Treppe neben bem Ausstellungs-Local befommen, von bort haben Sie eine prächtige Aussicht bie ganze Straße hinab bis zur Brandwache und im Sommer sogar einige grüne Bäume in ber anderen Straße. Es sind auch ein paar Zimmer nach bem Hof hinaus frei, aber bort sehen Sie weiter nichte als Nasmus und ben Spring-

brunnen. Das wird ihnen gewiß zu bufter fein. Die Sonne ift auf ber anberen Seite ber Strafe."

Offen erröthete wieber, sah aber babei so vergnugt und fröhlich aus, wie ich ihn noch niemals gesehen hatte; mein alter guter Onfel machte noch einige Bemerkungen und sagte barauf zu mir:

"Benn bu Luft bagu haft, Biggo, fannft bu Berrn Falt eine Strede begleiten."

3ch ließ mir bas nicht zweimal fagen. Der Abend war hell und ichen. Die Schwalben zwificherten luftig, und ein bunter Schwetterling, ber erfte ben ich geschen, flatterte unter ber alten Linbe, als wir ben Hof betraten.

Olfen maaß sammtliche aften Gebaute ber Fabrit mit einem einzigen langen Blick, nicte Rasmus freundlich zu, welcher ehrerbietig die Müge vor ihm zog, und ergriff meine Hand indem er rief: "Bictoria, Wiggo! Zeit haben wir ben Fuß über die Schwelle.

Olfen und ich begaben uns jum Rorbstadthorhinaus. Alles stand im ersten schönften Grün. Die Abernbäume hatten soeben ihre röthlich grünen Blätter entsaltet und bier und bort die Kastanien bereits einige ihrer weißen Frühlingslichter aufgesteckt. Die Straße war von Fahrenben und Gehenden belebt, die mit Buchenlaub an ben Hille und frische Balbblumen in ben Hän-

707 73 978

ben nach ber Stadt zurücktehrten. Die Abhänge ber Wälle strahlten mit Tausenbichon und gelben Butterblumen, und hier und bort machten die Seldaten Jagd auf Straßenjungen, welche sich auf das Glacis geschieben hatten, nnd von ben Beilchen bes Gouverneurs maußten. Das Ganze hatte ein so verschiebenes Gepräge von jenem kalten, trüben Bintertage an welchem Olsen und ich das vorige Mal biesen Beg zusammengewandert waren; ich konnte nicht umbin, ihn baran zu erinnern. Er drückte meine Hand und jagte: "Ja, jetz ist es Frühling, jetz blüht der Lenz und das Glück, Wigge; ber Winter war nicht wenig streng!" — Darauf schrift er weiter, ohne zu sprechen, drückte mir aber dann und wann die Hand.

3ch in meinem Alter wußte noch nicht, daß ein tiefgefühltes Glüt gang wie der Aunumer schweigfam macht, im Gegentheil mir schien es, als sei etwas Sonderbares, Fremdes, Kaltes im Betragen Olsens, welches ich für Bornehmheit annahm, und wogu auch ein besser Anzug beitrug. Als wir eine Strecke Wegs schweigend zurückzelegt hatten, sagte ich etwas gezwungen; "Bett darf ich Dich wohl nicht mehr Olsen nennen, so beist Du ja auch nicht. Ich muß Dich wohl Sorr Fall nennen, wie es die Anderen thun."

Er blieb fteben, blidte mich lachelnt an unt fagte:

Rein Wiggo. Für Dich bleibe und bin ich ber alte Offen mein Lebenlang."

"Beift Du noch, wie Du mir versprachst, Du wolltest mich mit auf eine Baldparthie nehmen!" rief ich erfreut. "Jett brauchen wir nicht um die Bette zu laufen, bamit wir nicht erfrieren."

"In ben Walb!" sagte er wehmüthig und schaute sich um. "Du lieber Gott! bort bin ich seit füuf Jahren nicht gewesen. Nun heute Abend werben wie dazu feine Zeit haben; aber tomm, Wiggo! Wir wollen in ben Walb ber armen Leute gehen, ber ist auch ganz hübsch, namentlich um biese Jahreszeit."

. Mit biefen Worten senkte er rechts über bas Glacis ein und ich folgte ihm. Die Leute an bem kleinen Hausen hand ben bent kleinen in alter Befannter von ihnen sein mußte. Allein wir schritten weiter unter bem frischen Laub ber Erten auf schönen grünem Rasen bahin, und hier war, wie in bem Wate, alles voller Bäume und Blüthen am Grunde bes Grases. Darauf rutschen wir zu meiner großen Freude Hand in Hand bie grasgrüne Waldböldung hinab, und gelangten in einige Walgraben, in welchen kein Wasser, sonbern eine große Menge statternder Libelsen und große Weiden ein große Wenge statternder Libelsen und große Weiden hein große Weiden mit goldgepuberten Blüthen standen, bereu

Staub rie Bienen in ihren Stiefelichaften nach Saufe trugen, - "aber," wie Olfen fagte, "obne erft gum Goldschmied zu laufen" - obwohl es auch genng Golbtafer gab. Darauf gelangten wir auf einen traulichen Bfat, mo bie Beiben und ber Beifeborn fich faft über unfere Saupter gufammenfchloffen, traten in ein fleines Thal unmittelbar por ben Ballaraben: und wie munberschön mar es hier. Ringsum blühten bie Weigbornheden, ber Glieber und ber Golbregen, ber fich hier verirrt hatte. Das Gras war boch und bicht, fodag es mir faft bis an bie Buften reichte, unb lange bee Grabene ftanben bie iconften Bergigmeinnicht, Schlüffelblumen und große Schwertlilien. Das Baffer in ben alten Jeftungegraben mar fo ftill und fo blant, bag es wie ein großer Spiegel im geschnörkelten Rotoforahmen ausfah, und bas alte Schlof Rofenburg fpiegelte feine golbenen Flügel barin. Dort in ber Ferne war ber Propfen ans ber Wafferrinne losgegangen hier war bas icoufte Springmaffer, mas man feben tonnte. Dazu mar die Luft fo milt, fo von Blutbenbuft erfüllt, bag ich fehr mohl begriff, weghalb bie Fifche braugen im Baffer fo luftig mit ben Schmangen Schnellten, mabrent bie leichte Dlückenschaar wie burchfichtiges Rebelgewölf über fie hinwegtangten. Es berrichte bier eine Rube, eine Stille, ein munberbarer wohlthnenber Friebe, als fei man Meilen weit von ber Stadt entfernt, und bie einigigen, bie wir störten, waren bie grünen geschmeibigen Frosche, bie in großen Sprüngen topfüber in Wasser dipten, während bie Sänger im Röhricht zwilichernd aufflogen, um gleich barauf ihre luftigen Lieber eine kurze Strecke weiter aus bem Schilf ertonen zu fassen.

Olfen schritt noch eine Weise bahin, barauf streckte er sich aber mit großen Wohlbehagen im Grase unter einen Weisbornbufch nieder, bessen Muhrenschiene über und beibe fiel, als wir ihn berührten. Ich solgte seinen Weispeil und schaute, wie er, durch die eng zusammen gestochtenen Zweige in den hellblauen Abendhimmet, wo die kteinen Wolten vorübersegelten, wie seine halb-burchsichtige Daunen; aber ich meinte freilich, Olsen hätte schon etwas mehr mit mir sprechen können.

"Bett bift Du wohl froh?" fragte ich.

"3a!" antwortete er, indem er beibe Sanbe unter ben Ropf ichob.

Es entstand wieder eine sange Pause. Die Abenddimmerung brach ein. Die Farbentome des Wasspress gingen vom hellrothen durch Biollet ins Graue über, einzelne Nebelbilder erhoben sich hier und bort, die seuchtenden Goldtäfer und ftahlblauen Wasdenhumphen setzte sich zur Rube im Röhricht, und anstatt ihrer begannen die Flebermäuse ihren phantastischen Tang. Roch hatte Ossen fein Wort gesprochen; er lag ba mit balbgeschlossenen Augen, als wenn er träumte; er blickte nur bann und wann in ben Mond, bessen bestellt betret hervortrat, und bessen Siertel hervortrat, und Siertel hervortrat, un

Auch ich starrte in ben Mond und wunschte, baß ich am folgenben Tage nicht in ber sateinischen Grammatif gefragt werben und bas Ossen Abministrator ber Fabris werben möchte, wenn es Onkel satt habe. Endlich aber wagte ich mich zu Ossen, versetzte ihm einen kleinen Knuff, und sagte: "Weshalb sprichst Du heute Abenb gar nicht mit mit.

"Ja, was soll ich sprechen " sagte er und erhob sich. Ich säch siehen Augenblief, voh es unrecht war, ihn aus seinen Träumerreien aufzuschrecken, und ba ich selbst auch nicht wußte, was ich sagen sollte, so wiederholte ich uur: "Heute Abend nußt Du doch sehr froß sein, Elsen?"

"3a, Wiggo," sagte er mit inniger, weicher Betonung, "Seut! Abend bin ich sehr froh, beshalb bin ich sehr schweigsam, Siehst Du Wiggo, wie friedlich die ser kleine Ort? Siehst Du, wie der Abend sanst heraddammert? hier habe ich manchmal gesessen, bevor ich zu meiner Mutter hinausging und — wie trant und

verzweiselt ich auch war, immer wurde ich hier sanster und besser. Allein es gaß einen Abend, an welchem ich daran bachte, bier heraus zu gehen; an ben Abend war hier weber Bogelgesang noch Blumen, aber ber Schnee lag weich und bedte das Ganze. Da begegnetest Du mir Wigge! und Du machtest das Boje zum Guten, und was ich damals nicht zu glauben wagte, daß ist zeich geschen; ich habe diesen Drt wieder in Licht und Glüd geschen, und ich habe des bereut, daß ich einen Augenblich bei sinsteren Gebanten habe hegen können — aber, ein verzweiselter Mensch weiß nicht, wie glütstlich er werden kann."

"Und beine Mutter?" fagte ich ein wenig beklommen burch die Anbeutung die Olsen gemacht hatte. Sie wird auch glücklich sein, wenn sie erfährt daß Du Lasborant geworden bist. Nicht wahr?"

"Meine Mutter?" sprach Osen seife, und ber alte schwermuthige Zug segte sich wieder um seine Lippen, "Nein ich habe mein Glück im Boraus und auf Borg wie so vieles andere genommen. Meiner Mutter habe ich heute Abend Nichts zu erzählen."

"Aber fage mir Olfen, weßhalb lügst Du beiner Mutter so entsehlich ver? Du wirst bafur bestraft werten."

Er blidte mich ernft und ftill an, aber ohne Spur ven Born; barauf ftrich er mir bas haar gurud und fagte: "3ch habe mit Rothlugen angefangen, Biggo, und bie Luge ift ein fcnellwachfenber Baum; ein eingiger Schöfling fest täglich bunbert neue Anofpen. Deine Datter erblindete, ale fie mich gebar, meine Geburt nabm ibr bas Befte ibres Lebens: bamit ich bas licht erblickte, manbelt fie in emiger Nacht. Siehft bu, Wiggo, bag murbe mir eine ichwere Laft gu tragen, und beghalb versuchte ich biefelbe gu erleichtern, inbem ich bann und mann etwas ergablte, mas nicht mit ber Babrheit übereinstimmte, mas fie aber wochenlang gludlich machen fonnte. Du fennft bie Blinden nicht, fie leben in ihrer eigenen Bebantenwelt, in welchen bie außeren Ginbrude nicht ftorent eingreifen, und beghalb haben fie ein fo munterbar icharfes Bebachtnif. Bas ich einmal ergablt hatte, fonnte ich niemale gurudnehmen; fie entfinnt fich jebes Bortes, jeber Gilbe, ale fei Alles in ihr Berg eingegraben. Go ging es immer weiter, und immer nur um ihr Freude ju machen und ihr Rummer ju ersparen. 3ch baute ihr eine fleine Welt auf in melder fie gludlich und freblich fag, mahrend ich am Ranbe ber Bergweiflung manberte. 3ch baute immer weiter und weiter und nun weiß ich fast nicht, ob ich

gi i i Çong

ſ

fündhaft gehandelt habe ober nicht, ich weiß nur baß fie fich glüdlich fühlt, sowie es jest ift!"

"Ja, bas ift funthaft!" fagte ich beftimmt, Ontel fagt: "bag man niemals lugen barf."

"Etwas fürchte ich," fagte er über bas Baffer binausschauent, wo bie Schatten fich gu fammeln begannen. "Gefett, fie befame burch einen Bufall Alles gu wiffen - ich glaube, fie murbe vor Rummer fterben. 3a, Du haft recht, ich habe es oft gefühlt bag ich eine Sunbe beging, und jest beginnt auch fcon bie Strafe. Denke Dir, wenn ich beut Abend zu ihr hinaus geben und ihr mein wirfliches Blud ergablen fonnte! Bie erfreut wurde fie nicht fein. Damale ale ich ihr vordichtete, mas ich jest bin, mar ich von ber Luge gebrückt und beichwert, und fie fühlte fich baburch ermuntert, aber boch nicht fo, als wenn ich ihr jest mein Glud jubelnb ergablen founte. Aber es foll anbere merben. Biggo! wenn meine Arbeit beenbet, wenn meine Erfinbung gemacht ift, bann foll fie Alles erfahren, bann ift mein Blud wirklich! an bem Tage fahren wir in einer Rutiche gu ihr binaus, und Du mirfe es erleben, Wiggo, bag wir beibe nicht allein fabren."

Die letten Worte fügte er mit gebampfter Stimme hingu, allein sein Antlit straftte babei, und plöpslich, ohne bag irgeub eine Beransassung bazu vorhanden war, erhob ber stille, melancholische Olfen sich, und — schung Rad über mich hinweg, sebaß sein schwarzer hut auf ber Erbe liegen blieb. Ungeachtet ich im höchsten Grabe bieses Kunststäd bewunderte, so begriff ich doch durchaus nicht, weßhalb er gerade biesen Augenblick wählte,
um es auszuführen. Eine neue Brieftasche war bei bem
Radschlagen aus seiner Brusttasche gefallen. Er hob
bieselbe auf, öffnete sie und zeigte mir zwei fünfzig
Thalerscheine. "Die sind für die Mutter bestimmt,"
sagte er. "Soviel Geld habe ich noch niemals auf
ein Mal gehabt. Heut Abend wellen wir uns eine
frobe Stunde nuachen."

Er hob ben hut auf und setzte ihn fröhlich pfeifend auf ben Kopf; allein in bemselben Augenblick verstimmte er wieder und blickte mit einem kummervollen Ausbruck in die Ferne. Bon ber Ballböschung herab ichritt ein kleiner Mann in einem braunen Rock mit einem rothen Päckhen unter dem Arm, er schlich sich saft bahin. Mein Blick solgte dem Ossens, ich wurde saft bahin. Mein Blick solgte dem Ossens, ich wurde saft benfo unheimlich gestimmt wie er — es war ber kleine Igaat, der beim Tämmerschein an uns herangesichlichen kam.

"Ah, guten Abend, guten Abend, Berr Falt!" rief Ifaat icon in weiter Entfernung und gog feinen fettigen rothbraunen hut febr tief ab. "Dachten Sie viel-

leicht, ich hatte gedacht, Ihnen justement hier zu bezegnen? Sie haben ja mahrbaftigen Gettes, Sie haben ein großes Glad gemacht, herr Falf — Affilent und Labberant, zulett wohl auch Abministrator, wenn ber Alte seine Beine in die Erbe stedt. Wöge er es Ihnen nicht zu lange machen, herr Falt. Ha, ha, hä!"

Isaat lachte unheimlich und sein Gelächter ärgerte mich mehr als sein Wunsch, daß Onkel bald fterben möchte, sowie er dort im Dämmerschein stand mit dem stechenden gierigen Blick, dem unheimlichen Grinsen und mit seinem immer in Bewegung besindlichen Finzern, als wenn dieselben immer nach Etwas umhertappten, sah er aus wie ein Gnom, der aus dem schmegen Schamm des Wallgraben empor gekrochen war, 3ch wandte mich von ihm ab, aber Osen sagte: "Sie kommen wohl um ihr Geld zu erhalten, herr Isaat?"

"3ch fomme in ber Regel um Gelb," ja! sagte Isaat und lachte wieber. "Aber beute Abend fomme ich wahrhaftigen Gottes ganz zufällig, ganz wie ber eine gute Freund zu bem andern sommen kaun, Gott bewahre! Das hat feine Eile, herr Falt. Sie find ja ein soliver Mann."

"Ja, wer weiß," sagte Olfen und zog bas Taschen= buch hervor.

"Uh," fagte 3faat, "wenn man ins Schulbgefang:

niß geschmissen wird und wieder durch ein königliches Schreiben herrausgeschmissen wird, dann ift man wahrhaftigen Gottes ein solider Mann. Wenn man sich auf Ersikdungen legt und blankes Geld machen kann, so ist man wahrhaftig ein solider Maun. Aber wenn man Labberant wird, mit fünshundert Thaler des Jahr und reie Wohnung, so ist es gang gleichgittig mit den lumpigen Hundert Thalern; um die kümmre ich mich gar nicht."

"Ah," fagte Olfen ironifch, "Sie schenken mir also hunbert Thaler?"

"Nein, daß thue ich nun freisich nicht, Herr Falt," sagte Isaak rasch und schob das Päcken, welches er unter dem Arme trug, in die Höhe. Ich verschenke niemals etwas, nicht so viel wie einen halben Schilling. Aber ich will Ihnen so viel Rücktand geben, wie Sie brauchen, und sollte es mir zu lange dauern, so weiß ich ja, wo ich Sie finde. Die königliche Fabrit läust mir nicht davon. Die kennen wir aus alter Zeit. Richt wahr? Di, hi, hi!"

"Aber Sie follen fie in ber neuen Zeit nicht kennen," jagte Olsen bestimmt. "Hier find hundert Thaler. Saben Sie die Gute und quittiren Sie barüber,"

"Mit großen Bergnugen werbe ich quittiren," fagte Gaaf, mahrenb er bie Kaffenscheine, erft ben einen,

bann ben andern gegen bas Licht hielt. Wir find quitt, Herr Falt!"

"3a, bas find wir," fagte Olfen mit einer Stimme als fiele ihm ein Stein vom herzen. haben Sie bie Quittung?"

"Barten Sie einen Augenblick, ich werde blos noch unterschreiben," sagte Isaak und legte bas Fäcken neben sich. Darauf holte er Kapier und Bleistist herver, flemmte seinen hut zwischen bie Beine, und schrieb auf bemselben wie auf einem Schreibpult.

"Schen!" sagte Olfen und stedte es in die Tasche. Alls aber Isaat fein Kadchen wieder zur hand nahm und Miene machte, uns zu begleiten, fehrte Olsen jich plötzlich um und sagte: "Ich glaube, herr Isaat, Sie gehen besser bort auf der Baltion; hier könnte es gar zu leicht geschehen, daß ich Sie über ben Haufen liefe und Sie in den Walfgraben hinunter stürzten."

"Gott bewahre! Machen Sie nur fein Unglud an mir," sagte Isaat ängstlich. "Leben Sie wohl, herr Kalt! Ich wunsche Glud mit bem Manustript!"

Olsen schaute ihn noch lange nach, und Ziaak kletterte geschmeibig wie eine Katze die Wallböschung wieder hinan; erst als seine Gestalt ganz im Dämmers schein verschwunden war, wandte Olsen sich zu mir indem er sagte: "Wiggo, da verschwand mein Geld."

"Und beine Mutter ?" fragte ich.

"Meine Mutter befommt hente Abend Richts!" sagte er mit einem tiefen Seufzer. "Aber boch kehre ich fröhlicher zu ihr zurud, als jemals früher. Bett bin ich ein freier Mann Wigge! Weißt Du, was bas beißt 2"

"Nein!" sagte ich und bliefte ihn verwundert an. Das ist ja schon lauge ber, bag Du im Gefängniß sagest."

"Tas meine ich auch nicht," sagte er. Allein ich bin jett nicht mehr von Schulden besastet. Meine Schulden haben gebrücht wie ein Alp. Derselbe hat mich am Arbeiten gebrücht wie ein Alp. Derselbe hat mich am Arbeiten gesegt, daß sie todt und dumm meine Getanken gesegt, daß sie todt und dumm wurden. beth is ich wenigstens erlößt. Du weißt nicht, welche Kraft bas giebt. Ich bin arm aber ohne Schulden — pauper sum in meo aere! hat einer von den Kaisern ironisch gesagt."

"Ja, bas fteht im Mabrig," fagte ich. "Ich lernte es geftern aus ber Grammatif. Bas heift bas?"

"Und ich habe es aus bem Leben gelernt!" fagte Offen indem er meine Hand ergriff. "Möchteft Du niemals babin gelangen!" —

Ms wir zurück gingen und an dem runden Thurm vorüberkamen, trat Olsen mit mir in einen Laden III. 6 nut faufte ein hellrothes feibenes Bandchen, welches er forgsam in feine Brufttasche stedte. Um Thorwege ber Porzellansabrit blieb er steben, warf einen slüchtigen Blic nach bem hause bes Kaufmann Theil hinüber und sagte wie von ungefähr: "Schläfft Du nach ber Strafe hinaus, Wigge?"

"3a!" fagte ich. "Ontel und ich haben ein gemeinfames Schlafzimmer."

"Aber Du gehft wohl früher als er zu Bette?" bemerfte er.

"3a, in ber Regel," antwortete ich "aber zuweilen wird es mir auch erlaubt, eben fo lange wie er aufzubleiben."

"Du bist ja nicht bumm Wigge!" suhr er fort. Bist Du wohl?"

Ich meinte natürlicher Beise, ich sei nicht bumm, und indem er bas seibene Band hervorzog, fuhr er fort; "Thue mir ben Gesallen, Biggo! wenn Du heute Abend zu Bette gehst, dieses Banden an den Sturmhafen anzubinden, welcher ver beinem Fenser ist, aber vorher mußt Du brei Knoten ins Band lnüpfen. Bergiß dann ferner nicht, wenn Du Morgen aufstehst, es wieder abzuläsen, bevor Du in die Schule gehst, und ohne bas Dein Ontel und Manfell Mertensen es bemerken. Du barfit es aber nicht auf

bie Strafe werfen , sonbern wichese es in ein Stindchen Papier und verbrenne es auf bem heerb in ber Ruche ebe Du weggehft."

3ch wollte fragen, was biefes ju bebeuten habe, aber Olfen brüdte mir bas Banb in bie Hand und flufterte: "Betrage Dich nur flug, Wiggo, und gieb namentlich Acht auf Mamfell Mortenfen!"

Bierauf ließ er mich voll Erftaunen fteben und war bald unten in ber Strafe verschwunden. 3ch begab mich in bie Wohnftube hinauf und bas Bebeimniß, welches ich in mir trug, peinigte mich ben gangen Abend und griff febr ftorend fowohl in Cicero als in bie Algebra ein. Bebesmal wenn ich meine Aufgabe berfagte! "Bafis Poteng= Exponent ift bie Loga= rithme ber Babl," tangten bas Band, ber Sturm= haten und bie brei Anoten in meine Bebanten binein, und jedesmal, wenn Onfel mich überhörte, verbrebte ich ben Gat entweber fo, bas ich fagte: "Bafie Logarithme fei bie Bahl ber Exponenten, ober auch Bafis ber Boteng fei ber Erponent ber Logarithme." 216 ich aber bamit endigte ju fagen: "bag bie Logarithme auf Bafis bes Exponenten bie Poteng bes Exponenten ber Babl fei," marf Ontel bas Buch weit von fich und fagte: "ich fei ein Gfel."

Co fam ich benn endlich von ben Aufgaben los;

als ich aber in die Schlasstube trat, war ich so verwirt daß es mir berünken wollte, Olsen habe mich gebeten, den Knoten auf den Sturmhaken zu fnüpken und das Band auf die Legarithme zu hängen, ohne daß die Zahl ober der Ketenz-Exponent etwas davon bemerke. Allmählig erholtte ich mich jedoch wieder; die Schlässigkeit und die übrigen Folgen der Arithmetit verschwanden insosen, als ich Olsens Auftrag ziemlich verentlich besorzte; als ich aber das Kenster ichlos, und das rothe seidene Band im Nachtwinkenster, frug ich mich selcht, ob wohl ein Laberant immer solche Knoten und Geschichten mache, und ob diejes Alles wohl mit zur neuen Erstudung gehöre.

## Drittes Capitel.

## Eine Rataftrophe.

Die Anstellung Olfen's in ber Fabrit brachte eine gewiffe Ummalgung hervor, bie fich zwar nicht im Betriebe ber Sabrit aber umfomehr in bem leben ankerte. welches fich bis babin in unferen, einfamen Bobngimmern entfaltet batte. Ontel mar in ber Regel ernft und wortfarg gegen feine Umgebungen. Die Fabrif war feine Befchäftigung am Tage, bas Rechnungswefen feine Qual bes Abends, bie große politische Zeitung feine Berftreuung. Allein biefe Berfchloffenbeit, Die Onfele Wefen charafterifirte, geborte nicht zu feinem inneren Seelenleben; biefelbe mar gleichfam ein Unmurf, welcher mit ber Beit hart wie Cement geworben, aber ei= gentlich aus Mangel an Umgang mit Leuten, bie feine Intereffen theilten, entftanben mar. Ontel ftanb giemlich allein, und ber Bufall, ober richtiger gesprochen eine fchlechte Ordnung, batte Laften auf feine Schultern gelegt, bie ibn febr genirten und ibn oft murrifch und fonberbar machten. Ontel batte urfprünglich nicht allein die Luft, fonbern auch bie Befähigung gehabt, ben Weg ber Wiffenichaft zu geben, und batte fich gewife. wenn er benfelben betreten, zu einem tüchtigen Belehrten emporgeschwungen, benn er mar eigentlich Chemifer mit Leib und Geele; allein in feinen jungen Tagen nahm bie Chemie fowie bie Naturmiffenschaften überbaupt nur einen geringen Plat in bem allgemeinen Bewußtfein Die glangente Periote, bie mir gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderte erlebten, biefe Periode, melde einen Martin Bal, einen Otto Friedrich Müller und einen Chriftian Fabricius geschaffen batte, mar langft vergeffen, Die Mittelmäßigfeit fuhr fort, an ber Universität fich breit ju machen und Ronig Friedrich ber VI. fampfte febr gegen bie Errichtung eines Polytechnitums, weil er befürchtete, bie Reime einer revolutionaren Bewegung mochten, wie in Barie, von remfelben ausgeben. Ontel mar ju einer Reit aufgewachsen, wo bie Chemie taum bem Ramen nach befannt mar, mo bie Lehrer ber Naturmiffenschaften in ben Schulen ungefähr beufelben Rang einnahmen, wie die Turnlehrer, und wo man es lieber fab, wenn ein junger Menfch fich aufe Billarbfpiel legte, ale fich mit biefem unnöthigen, broblofen Studium beichäftigte.

. Congli

Dan batte bamale feine Bree bavon, bag ein Bergelius bie Blicke Europus auf bas fonft fo wenig bemertte Schweben gieben wurde, man ahnte nicht, bag ein Derfteb bas fortfeten follte, mas Franklin begonnen, und ben Blit ale Botichafter über alle Cante fenten murbe, man bachte nicht baran, bag ein Rirchhoff und ein Bungen burch Silfe eines Priema und einer Flamme Die Atmosphare ber entfernteften Firfterne mit berfelben Gicherheit untersuchen murben, mit melder eine Sanefrau ten Marktforb ihrer Rochin unterfucht - nein, bamale fentete man Diejenigen, welche ale Apotheter, ale Chirurgen ober ale fonftige nutliche Leute feinen Rugen thun wollten, nach ben beutichen Universitäten, um bort zu studieren, mas ber Ctaat für unnüt ober ichatlich - je nach Umftanben aufah. Onfel mar fomit zuallererft ein Apotheferlehr= ling gemefen, ale er aber feine Soffnung gab, bag er ein nütlicher Burger, welcher Fflafter und Mirturen nach Recepten anfertigt, werben würde, ichuttelte man ben Ropf und fantte ibn außer Landes, bamit er lernen möchte, ein unnüter Menich zu werben. Go focht er fich, oft im boppelten Ginne biefes Bortes, burch bie fleinen beutschen Universitätestäbte, borte bier einen Curfue, einen andern bort, mar zuweilen mit babei, bes Gpafee halber, Rafen unt Obren ber Studenten abgufchneis ben, und febrte bann unbeschäbigt wieber ine Baterland gurud, gerabe um bie Beit, ale ber alte frühere Abminiftrator ber foniglichen Fabrit fich fterben legte. Dier war nun eine ausgezeichnete Belegenheit, ein nütlicher Burger ju merben, und Ontel, welcher im Ausland fein fleines Capital verbraucht batte, ließ fich von bem Anerbieten, biefe Stellung ju übernehmen, verlocten, jumeift, weil biefelbe ibm ein eigenes Laborato: rinm verschaffte, in welchem er feine demifden Berfuche fortgufeben gebachte. Allein Ontel gelangte balb ju ber bitteren Erfenntnig, bag ein burgerliches Umt anbere Worbernnaen ftellt, ale bie Biffenichaft. Gine fleine Laft nach ber anbern wurde auf feine Schultern ge= legt, Rechnungefachen, Inventur, Aufficht über Die Urbeiter, füllte bie gange freie Beit aus, bie ihm vom Laboratium fibrig blieb. Und mas verlangte bas Laboratium? Emailfarben, Golb- und Platin: Auflofungen, bebufe ber Decoration bee Borcellane! Dan hatte biefe fertig bereitet ans Dentschland ober Frantreich fommen und fie burch irgend Jemand austheilen laffen fonnen, ber nur ju feben, magen nub fcbreiben verftant, allein man hatte nun einmal bas Brincip angenommen, daß die Jabrit alle ihre Bedurfniffe felbit berftellen muffe, bie auf ihre eigenen Bactiften berab, und mit einem folden Princip burfte nicht gebrochen

werben, am wenigften ber Biffenschaft halber. Entel empfand wohl bas Opfer, welches er zu bringen hatte, allein er brachte es; boch allmählig wie feine Boffnungen ichwanten, allmählig wie er burch bie fleinen Forbernngen bes practifchen Lebens vom ibeglen Riele binmeg gezogen murbe, nach welchem er geftrebt batte, wurde er immer ftiller, immer jugefnöpfter, wenn ich Diejen Ausbruck gebranchen barf, und in folcher Weife wurde er ber ichweigfame trockene und etwas pedantifche Mann, ben ich bereits geschildert habe. Er trug feine Intereffen tief in feinem Inneren; benn er mar reich und voll; allein er batte Niemanben, welchen er fich batte mittheilen fonnen; fein trubes Leben mar wie ein Samentorn, welches gufälliger Beife unter einen Stein gelangt und bort feimt, ben Stein jeboch nicht binmeg zu malgen vermag. Difen mar Derjenige, melder unbewußt biefen Stein hinwegrollte, und bas Licht hinein lies, fo bag bie weißen, fchlaffen Schößlinge nun Farbe und Form annahmen. Mit bem Tatt, ber ihm eigenthumlich mar, fab er fofort, welche Laften Ontel brudten, und mit einer munberbaren Leichtigfeit nahm er biefelben auf feine Schultern. Das Rechnungs= wefen wurde in ein Suftem gebracht, burch welches es fich leicht und überschaulich gestaltete, bas gauge Magaginmefen murbe unmerflich auf ben Bermalter und ben Wertschreiber übertragen, und Die Aufficht über Die Arbeiter batte Olfen icon fo frubzeitig am Tage beenbigt, bag biefelbe gethan mar, wenn Ontel in feinem Laboratorium ericbien. In biefem übernahm Olfen im Berein mit bem aften Jurgen bie taglichen, immer wieberfehrenden Geschäfte, und burch alle biefe Beranftaltungen blieb nun Ontel fo viel Beit übrig, bag er in ber That wieber bas Blagrobr und bie Reagentien ergreifen tonnte, ohne gerabe ju bem 3med, vier Ungen blaue Farbe berftelleu ju muffen. Wie ich fpater erfuhr, batte er gerabe in feiner Jugend baran gearbeitet, baffelbe Problem ju lofen, welches nun Olfen beidbaftigte. Er batte viel bavon gelefen und es in Deigen praftifch ausführen feben, welche fabrif im Befite bes Bebeimniffes mar, und nun einen jungen Collegen zu finden, ber in berfelben Bebantenwelt lebte, einen, bem er feine Erfahrungen anvertrauen, feine Refultate und feine Ameifel mittheilen fonnte, - biefes mar für Ontel ein reiner miffenfchaftlicher Raufch, welcher ihn um 10 Jahre verjüngte.

Mlein das Berhältniß zwischen Onfel und Olsen eutwickeite sich bald in einer weit innigeren Beisc und beschränkte sich nicht auf das alte Laboratorium allein. Sowie man in der Natur sieht, daß diejenigen Stoffe, welche die divergirendsten Eigenschaften besithen, oft bie größte Ungiebungefraft auf einander außern und bie unlöglichften Berbindungen eingeben, jo verhalt es fich mit ben menschlichen Charafteren. Das fefte, ftrenge, miffenschaftliche, pracife Wefen meines Onfele übte natürlicher Beife feinen Ginfluß auf ben fanften, bescheibenen, aber etwas ichwantenben Olfen, welcher an bem alteren Mann eine Stute und einen Leiter bei feinem hochften miffenschaftlichen Streben fant; umgefehrt fant wieber eine Rudwirfung auf Ontel ftatt, welcher in ben Traumen und Soffnungen Olfens feine eigenen verlorenen Jugendjahre wieber burchlebte und allmählig in ihm eber einen Cobu, als einen Mitarbeiter erblichte. Olfen befag einen negativen Charafter, welcher nur burch bie Liebe gu feiner Dlutter, ju Johanna und feiner Biffenschaft bestand; Onfel babingegen war gebartet, positiv ausgeprägt und biefe beiben Charaftere gingen in einander auf, wie bie entgegengeseten Gleftricitaten - bie Stromung und Birfung gwifchen ibnen war eine ununterbrochene.

Eines Abends, als sie lange mit einander geplaubert hatten, machte Onkel Mamisell Wortensen daburch staunen, daß er Ossen zum Thee einsub und daß er ebendrein, als Ossen sich später empfahl, die Hossinung aussprach, er möchte in Zufunft unser Haus als seine Heinach betrachten. Unser stilles, oft was

- Const

trübes leben, bot nicht vieles bar, mas einen jungen Mann in Berfuchung, es gu frequentiren, führen tonnte, Olfen tonnte ja jest in feiner neuen Stellung neue Freunde und Befannte fuchen, und Ontel fprach felbit bie Unficht aus, indem er mit einem Seufzer bie Beitung ergriff. 3ch bachte an Olfens blinde Mutter, und wie fcwer es ibm antommen murbe, jene Abendmanberungen aufzugeben, Die einen Theil feines Blude bilbeten; allein Oljen mußte, mae er Ontel fculbete, und verftand es, fich ju theilen. Um folgenben Abent, ale mir une eben um ben Thectisch gesett batten, ging bie Thur auf und Olfen trat ein, in ber Sant ein Bougnet von Rofen und Golblad, welches er elegant Mamfell Mortenfen überreichte. Darauf trant er Thee mit une, fpielte eine Parthie Biquet mit Ontel und las barauf einen Aufjat bes Rorfaren laut vor, und zwar in einer fo bramatifchen Weise, bag Ontel laut lachte, wie ich es noch nie von ibm gebort batte. Ferner zeichnete er einige Arabeefen und ein geschmactvolles 'à la greque für bie Mamfell, Die im gebeimen an ein Baar neuen Pantoffeln für ben bevorftebenben Geburtetag Ontele arbeitete. Dann machte er mir aus ber Zeitung einen Analler und bertraute mir bae Gebeimnif an, baf Rabenbarme ben einzig guten Strang ju einer Urmbruft

lieferten - und von nun an hatte er bas gange Sans mit Sturm eingenommen. Jeben zweiten Abend gogerte bie Mamfell mit bem Thee langer ale gemöhulich und wenn bie Uhr gegen neun zeigte, nichte Onfel mit vergnügter Miene fowohl ihr ale mir gu und ließ feine große goldene Uhr repetiren. Auf Schlag neun flin= gelte es im Korribor, Dufel ergriff bie Zeitung und feste fich jum Lefen, ale fei er febr vertieft in biefelbe, und bamit es nicht ben Unschein haben mochte, bag er gemartet hatte, mas gegen feine Burbe gemefen mare. Aber ich, ber ich fcon Rasmus bag große Ther quwerfen gehört hatte, bever bas Rlingeln meine Doffnung bestätigte - ich fuhr aus tem Bimmer, fcblog bie Rorritorthur auf und war ter erfte, welcher feinen Un= theil von ben Rleinigfeiten in Empfang nahm, Die Dljen ftete mitbrachte.

Allein in einer anderen Weise erging es Olfen in ber Fabrit. Hier hatte er die Strömung gegen sich. hier hatte sich, um einen chemischen Ausbruck zu gebrauchen, ein Hausen altmodischer Basen niedergeschlagen, welche ganz gegen die gewöhnliche Natur ber Basen gegen jedwede seine Bestrebungen sauer reagirten und oft ben ruhigen Olsen heftig ausbraufen machten. Die Fabrit war überhaupt gleichsam ein tleiner Staat, welcher bis bashin von Ontel als absoluter herrscher regiert gewesen

ومنوط

... , Congle

mar; bag ber Monarch fich nun einen Minifter angenommen, ja bis ju einem gemiffen Grabe fich felbft constitutionell gemacht batte, ging bier wie immer über benjenigen aus, ber fich von einer unscheinbaren Stellung hinauf ane Ruber gearbeitet hatte - bie Revolution gabrte im Stillen und fie batte bie Golbpolirerftube ale Ausgangepuntt, und Peter ale Leiter. Dag rie Entbedung ober Erfindung Olfens icheinbar feinen Fortgang batte, fobag man allen Grund angunebmen hatte, bag bie Arbeiter noch viele Jahre ihre Finger frumm arbeiten fonnten, bemirtte feine verbefferte Stimmung gegen ibn. 3m Gegentheil man verhöhnte ibn jest, weil es mit ber "Golbbrennerei," wie Reifler es nannte, nichte fei, und wenn Olfen feinen langen mubfamen Bang burch 22 verschiebene Arbeitegimmer ber Kabrit manberte, borte ich oft, wenn bie Thur fich binter ibm fcblog, wie binter bem neuen "Golbabminiftrator, ober "Bolirlaboranten" wie es bieg, gepfiffen murbe. Gelbit ber alte Rasmus, welcher fich anfanalich freundlich und boflich gegen ibn gezeigt batte, ließ fich nach und nach von ber revolutionaren Stromung beeinfluften, und blieb gang rubig figen, an feinem Bolgpantoffel ichnigend, Die Mune auf bem Ropfe, wenn Olfen Abende burch ben Thorweg nach Saufe ging. 3a fogar Beter Jurgen, ber nichte anberes gu

ihun hatte, als die Bofe und Thorwege zu tehren, sagte einmal, als er, wie gewöhnlich, viel "Milch" getrunfen hatte, bag er schon wisse, wer gefegt und hinaus gefehrt werben musse, und mit biesen Worten schwang er brohend seinen Besen in ber Richtung bes Laboratoriums.

Ossen hatte freilich bei biesem asten selbst einige Schuld. Er war kein alter Besen wie Sürgen und tehrte zuweilen scharf aus, wenn er beseidigt wurde. Dazu kam, daß er wie asse neuen Minister eine Wenge neuer und zeitgemäßer Verbesserungen in dem Betriebe der Fabrit einsübren wollte, den welchen einige diesenigen Arbeiter hemmen, oder ihnen gar schaden würde, welche nun einmas daran gewöhnt waren, daß Alles im alten Schendrian ginge. Nech niemals habe ich Dinger se rasend gesehen wie eines Tages, als Ossen in der Brennerei den Vorschlag gemacht hatte, man möge künstig mit Steinkohlen, anstatt mit Klasterhofz seuern.

"Dann möchte man lieber gleich zum Torf greifen und sich schwarz machen an Kleibern und Gesicht wie ber Teusel," sagte er.

Mein Offen nahm bie Sache ziemlich ruhig und fagte scherzend, bag Dinger ein wenig Schwärze wohl vertragen fönne, er fei ja ein geborner Schwarzwälber.

Anch mir wollte es bedünken, bag Olfen in vielen Begiehungen etwas ju febr "barauf ginge," wie Lars Ruticher fagte. Bas mir aber miffiel, mar eigentlich. bag er bem Alten, bem Mittelalterlichen, bem Dibfti= fchen, welches an fo vielen Orten und verlaffenen Raumen ber Fabrit haftete, nicht ben gehörigen Refpect bewies, fonbern obne Beiteres biefe umgubilben und gu mobernifiren vorschlug. 3m Laboratorium Onfele fell= ten 3. B. Die runden, in Blei gefagten Tenftericbeiben, bie gang wie bie Suge von Rheinweinglafern aussahen, herausgenommen, und burch große neue Fenfter erfett werben, bamit ber Raum bell werbe. Der rauchgeschwärzte alte Baifisch, welcher in feinem jegigen Buftanbe feinem Menfchen ichaben fennte, aber fo icon unter ber Dede bing und feine Babne zeigte, follte auf ben Mift gefahren werben, und was noch bag ichlimmfte mar, ber Mittelalterliche Deftillirofen, welcher gwar felten gebraucht murte, aber mit feinen grünen verschlungenen fupfernen Röhren, feinen fleinen Fenerlochern, und ber ichiefen breiedige Effe einen fo eigenthumlichen arditeft onifden Comud bes Laboratoriums bilbete --felbit biefen, fcblug Olfen vor, binmeg ju raumen, fowie er auch ben Quargfeller unter bem Laboratorium aueraumen wollte, bamit mehr Plat für neue Defen und für Roblenbehalter berfelben in bem Reller werbe,

ben ich niemale ohne ein gemiffes abergläubifches Graufen betreten batte. 3ch verftant es gar ju gut, bag ber alte Jürgen, ale er biefce Alles vernahm, fcmermuthig mit bem großen Feberwisch webelte und erflarte. bann fonne er auch raumen, er und ber alte Ofen batten immer gufammengehört. Ontel versuchte es, ibn zu troften, allein Jurgen erflarte ale feine unverrudbare Uebergengung, bag er und ber alte Ofen gufammengeborten, und bag fie gufammen abgeben murben. Ontel ichob nach tiefer Erflarung bie Cache auf bie lange Bant und gmar gum großen Merger für Difen, welcher bie alten Defen untauglich fur bie Berfuche nannte, welche nun feine Lebensaufgabe geworben waren. Er verfuchte es wiederholt, Onfel gu ben vorgeschlagenen Beränderungen im Laboratorium zu bewegen, alleinfie wurden nicht ausgeführt, ich glaube, weil Ontel felbft mit ben alten Umgebungen feft gufammengewachsen mar, ohne bag er es eigentlich zugeben wollte.

Gegen die alte Brennerei wandte fich Olfen gleichfalls mit einer Strenge, die mir fast eine Profanation ber heiligkeit des Ortes erschien. Der Nonnengang wurde geweißt und der Abgang zu den unterirdischen Gewölben, welche nach der Trinitatissirche sühren sollten, wurde umgeworfen und abgesperrt. Die alte Inschift an der Mauer, die Niemand zu lesen vermochte, III. vie aber zeigte, wo ber Schat lag, wurde von Olsen als ein Tarif aus ber Zeit, wo die Zabrit Postftaleterei gewesen war, erklärt; dieselbe verschwand und se auch die Stuccaturen an der Deck, serner die schweinsleberne Tapete und die bergolbeten Leisten; und bort, wo die hochsirtlichen Damen ihre Wangen geschminkt und sich mit jenen kleinen koletten Schönheitspflästerchen geschmückt hatten, bort wo die Reifröcke und Utlasseide gerascheit, wo es von Wohlgeruch gedustet und von französischen mit Fiegen besegt, und vier Knechte der Valbaben mit Fiegen besegt, und vier Knechte der dabrit waren hier vom Morgen die Abend damit beschätigt, den Lehm und Thon zu knechte zu ben seuerseisten Steinen der Fabrit gebraucht werden selte.

Aber auch die eigentliche Brennerei muste empfinben, daß der practische Geist der Zeit sich näherte. Ich will gar nicht daven reben, daß Ossen gerabezu ertsärte, der alte Hans ginge nicht um, und Martin Wächter betrinkt sich; aber er ließ alle die alten Geräthschaften wegräumen, ja er schonte nicht einmal
den Stuhl, auf welchem der alte Hans gesessen hatte.
Eines Tages, als ich dort hineintrat, war man eifrig
damit beschäftigt, Stilgen unter die Decke anzubringen; einige Tage später, griff man schon meinen lieben alten Nundossen an, dessen Feuerfanäse wur-

ben vermauert, neue Deffnungen und Feuerlocher angebracht, mein Kronleuchter, mein Strobfopba, bas Bolbpapier und alle bie übrigen Berrlichkeiten verschwanben, um einigen neuen langweiligen Defen Blat gu machen, mit welchen bie Berfuche fortgeführt werben follten. Es murben große Fenftericbeiben nach bem alten Rloftergarten binaus eingesett, und ber alte Plat, melden ber alte Sans eingenommen hatte, murbe von Arbeitetischen ausgefüllt, Die fich faft gang bis nach bem Ofen erftrecten. Bei biefer Gelegenheit tam auch fomobl ber Golblad wie bas Johannisfraut um. und biefer Tag mar ber einzige, an welchem ich auf Difen recht bofe mar, fo bofe, bag ich vollständig bie Auficht Jurgens theilte, welcher meinte, bag es fo nicht fortgeben tonne - es muffe baraus ein Unglud entfteben.

Es verging indeß längere Zeit, als Olsen berechnet hatte, ebe die neuen aufgestellten Desen in der alten Brennerei austrochneten. Und trot der mangelichaften Construction, welche das alte Laboratorium tennzeichnete, arbeitete er und Onsel saste Laboratorium ittag bert. Wenn Olsen dann Abends in unsere Wohnstilde trat, hatten sowost er als Onsel noch immer die Gedanten auf die Versuche des Tages gerichtet, und das Gespräch nahm in der Regel eine Wend-

ung, welche verurfachte, bag Mamfell Mortenfen über bem Stridzeug einnidte, mabrent ich, ber ich auf bem Genftertritt fag, mit angeftrengter Aufmertfamteit ber Diefuffion folgte, bie ich natürlicher Beife nicht verftant, bie aber burch viele mbftifche Musbrude mein Intereffe erregte. Wenn es hagelte mit Cauerft.ff und Bafen, mit Chlorit, Shbraten, Gulphaten und noch vielen anderen Worten, bie fo lang und fo fünft= lich waren, bag man fie vertehrt in ben Sale betam, und fie menigftene an brei Gliebern fnicken mußte um fie berauszubekommen, ftarrte ich mit großen, weit anfgeriffenen Angen auf Ontel und Olfen, und meinte, fie maren bie gelehrteften Leute ber Belt. Unterbeft gabnte Damfell Mortenfen ein Dal über bas anbre, und ichlummerte bann und mann gang ein; ale aber Ontel eines Abente, mahrent eines folden Schlafchens ploglich vom Stuhl auffprang und rief: "Rein, mahrhaftig, Gie haben nicht Recht, ich fage Ihnen, es ift ein Quabribronnaphtblbrombrbibromplatinchlorbre," befam bie Mamfell einen nervofen Unfall, und retirirte gur Stube binaus. 3ch felbft ftrengte mich an, fo viel wie möglich zu fammeln und zu begreifen; allein ich fette es natürlicher Beife in meiner eigenen findifchen Beife jufammen, und wurde auch nicht viel flüger baburch, baf ich beimlich ben alten Jurgen ju Rathe jog, und

ibm meine Zweifel vorlegte. Namentlich mar es ein Musbrud, ber mich immer beschäftigte, weil berfelbe fo oft gebraucht murte, nämlich "auf naffem Bege." Es fcbien mir. baf. fonnte ich nur ergrunben, mo biefer naffe Weg fei, fo murbe ich vielleicht auf bemfelben jun "Richtigen" gelangen. Burgen meinte, es muffe gewif ber Beg fein, welcher nach bem Richtplat auf bie Infel Mmaf führte, benn, fagte er, ber Weg fei fo burchlochert, bag, wenn es einmal geregnet batte, er gar nicht wieber troden wirbe; ale ich aber Offen bieruber fragte, lachte er und fagte, er wurbe mir icon einmal zeigen, welches ber naffe Beg fei. Er nahm mich auch eines Tages mit ine Laboratorium -Outel war an biefem Tage nicht bort - und zeigte mir einen fehr merfwurbigen Apparat, welcher in ei= nem Bintel bort aufgestellt mar. Es mar ein großer Bolgfaften, angefüllt mit einer blauen Fluffigfeit, bon welcher ich meinte, fie fei biefelbe, in welcher bie Mabchen bie Bafche am Springbrunnen blauten. Quer über ben Raften jogen fich verschiebene Bintund Rupferftreifen, bie unten am Boben enbigten. Allein bag Allermerfmurbigfte mar, bag, obgleich ber Raften fich gang falt anfühlte und auch fein Geuer unter bemfelben mar, fiebete und braufte es in bem Baffer, als wenn es fochte. Olfen marf in meiner

Gegenwart ein Thalerstid finein, feste einen ber Streifen auf benselben, und als ich nach Berlauf einer Stunbe ben silbernen Thaler herausnahm, hatte berselbe fich in Rupfer verwandelt. Daß fei ber naffe Beg fagte Olfen.

Es gabrte und fiebete in meinen Bebantengange faft ebenfo ftart, wie in bem Raften, und ale ich bas Laboratorium verließ, begab ich mich in meine Kammer, um biefes Problem naber ju überbenten. Coviel ichien mir flar, bag wenn man einen Gilberthaler in einen Rupferthaler verwandeln tonne, jo muffe auch ein Rupfericbilling zu einer Mart fich geftalten laffen, und bann fei ja nur ein fleiner Schritt übrig, um ihn in einen Ducaten ju verwandeln. Olfen fagte in ber That bak fein Sinbernik obwalte, um in biefer Weife baf reine Golb aus ber Auflöfung berauszubefommen, und nun wurde es mir flar, bag ich auf bem Brrmege gewefen fei, bamale, ale ich bas Richtige burche Feuer finden wollte, und bag ber naffe Weg ein munberbarer Beg fei, ben ich balbmöglichft betreten muffe. Das Meer fei ja fo blau und zugleich fo unenblich groß; bort muffe gewiß eine Menge Rupfer und auch gewiß etwas Golb und Gilber fein, wenn man fich nur recht bie Mube gabe, barnach ju fuchen.

Un bem Abend wollte fich indeß feine Gelegenheit barbieten um praftifch weiterzugehen. 218 ich aber mit

einem Seufzer bas Lehrbuch ber alten Geschichte zur hand nahm, und bie berühmte Delphische Dratesantwort an Erösus las: "Ich fenne jedes Semblenund weiß die Grengen des Meeres, ich begreiße den Etummen und weiß die Grengen des Meeres, ich begreiße den Stummen und ich höre benjenigen, der aicht spricht. Der Geruch der bepanzerten Schilbtröte umschwebt mein Zwergsell, sie wird in Aupfer mit dem Fleische des Lammes gesocht. Aupfer unter ihr, und Kupfer darüber," — so wurde es mir klar, daß die Alten nicht allein die Schilbtröte gekannt, sondern auch von dem nassen Wege gewußt hatten, und daß dieser der einzige seit, der zum Ziele führe.

In aller Stille beschols ich beshalb, meine Bersuche fortzusehen. Allein biese mußten vor allen Dingen Ontel gegenüber geheimgehalten werden, ja selbst Disen wollte ich nichts barüber anvertrauen, bis ich mit meiner Ersindung soweit wäre, daß ich ihm beistehen könnte. Auf dem obersten Boden besaub sich, dicht unter dem Dach, einige kleine verschlossen Räume, in welchen Massen von Glas und Forzellangesäße ohne Griffe und senst von Glas und Forzellangesäße ohne Griffe und senst von Glas und Forzellangesäße ohne Griffe und senst place bet war ein ganz besonders guter Platz für ein Labonatorium, namentlich weil der nasse Weg den Vortheil darbot, daß man kein Feuer brauchte. Von Jürgen bekam ich im geheimen einige Zink und Kupferstreisbetam ich im geheimen einige Zink und Kupferstreis

fen: Inbigo batte ich in meinem Farbetaften, und bas Baffer murbe munbericbon blau, als ich bas Indigo bineinthat. Rur eine war nicht wie es fein follte: es wollte weber tochen noch braufen, obgleich ich fowohl Bint- ale Rupferbrabte burch ben Propfen bineingeführt batte. In meiner Rathlofigfeit versuchte ich, auf Umwegen Ontel barüber auszufragen, wie bag mohl tommen fonnte, bag zuweilen aus bem Baffer Blafen emporftiegen, ale wenn es tochte: - anbere magte ich nicht zu fragen, um meine Bebeimniße nicht zu verrathen. Ontel nabm eine Prife und fagte: es fei Schmefelmafferftoffgas, welches burch bas Bermobern von thierifchen vegetabilifden Stoffen im Baffer gebilbet murbe. 3ch fragte, ob man mobl Golbregen bagu gebrauchen fonnte, und Ontel fagte; ich tonne bagu nebmen, mas ich wollte; am beften fei aber ein Gibotter.

Ein solches war indeß nicht so leicht zu bekommen, weil Mamfell Mortenfen sehr gewissenhaft ben Schlüfsel zur Speifelamner an ihrem Leibgute neben der Uhr trug, und heimlich wanderte ich dehalb hinaus nach bem Glacis, wo ich mit Offen gewesen war. Allein zu meiner greßen Enttäuschung war bort ber Goltregen schon abgeblüht, und nur die trokenen, dürren Blätter lagen unter ben Büschen. 3ch durchsuchte eiftig einen Busch nach bem andern, um möglicherweise

noch einige einzelne Bluthen aufzufinden, und hierburch entbedte ich ein bochft mertwürdiges Thier unter einem Stein, welcher von ber Ballbofchung berabgerollt fein mußte. Es mar ein große: Miftfafer, gang ichmarg mit zwei langen Bornern, aber bas Intereffantefte für mich an bem Thiere war, bag es auf bem Rücken vier Reihen von Gleden hatte, welche wie bas reinfte Gold ausfaben. Der Rafer machte einen Berfuch mir gu entlaufen und fpritte mir auch eine abicheuliche Muffigfeit gerabe in bie Angen, ale ich ihn ergriff und in meinen Botanifirtaften ftedte. Die Augen fcmergten mir babei, fo bag mir bas Baffer über bie Bangen lief, aber ich ließ mich nicht jurudichreden, benn ich mar ber feften Ueberzeugung, baf biefes Golbtbier meniaftens ebenfo gut fein muffe, wie ber Bolbregen, ja vielleicht noch beffer, wenn es nur auf ben naffen Weg fame. Bu meiner großen Freude fant ich noch mehrere folder Thiere und mit bem Bewuftfein, eine gute Ausbeute gemacht zu haben, fehrte ich in mein Laboratorium gurud. Der Berfuch wollte fich inbeg nicht fo machen, wie ich es munfchte. Die Rafer frabbelten gang erschrecklich in meinem blauen Baffer um: ber, und biffen fowohl in die Rint- ale in die Rupferftreifen, allein es tamen Luftblafen aus ihnen beraus, und bies nahm ich fcon ale ein febr gunftiges Beichen. Um folgenten Tage lagen sie aber alle tobt am Boren ter beiben Glafer, bie ich angewandt hatte. Die Goldpuntte an ten Thieren glänzten gar schön in der blauen Auflösung. Es schien mir freilich, als wenn bie Luftblafen ausblieben, allein die würren vielleicht wiedertommen.

Ontel hatte mir anch gejagt, bag es auf bem naf= fen Weg febr langfam ginge, und ich beichlog beghalb, bie Glafer rubig fteben ju laffen, und abzumarten, mas mobl fommen murbe; etwas Renes, bas glaubte ich ficher, mußte anm Bericbein temmen. Dies geschab benn auch, aber bae Refultat entsprach freilich nicht meiner hoffnung; benn ale ich nach Berlauf von viergebn Tagen mit gefpannter Erwartung meine Probeglafer jur Sand nahm, mar bas Baffer verschwunten, und alle Blaue lag auf bem Boben ber Glafer. Die Thiere hatten ihre Golbfleden verloren und waren gang ichwarg geworben: aber aus tenfelben, boch binauf lange ber metallenen Streifen, waren wunderbar feine, weiße Blumden gefommen, bie wie Gilber ichimmerten. Augerbem frabbelten in beiben Glafern eine unenbliche Menge gang fleiner gologlangenber Thiere, bie ich verber nicht bemertt und die gewiß ihren Urfprung aus ten Golofleden ber großen Thiere hatten. Burgen fagte freilich, bag ga uge fei nur Schimmel und Milben, allein ich hatte

ihn im Berbacht, er fage bies nur aus wissenschaftlichem Neib, und obgleich mein Bersuch ras gewünschte Resultat nicht gebracht, so hatte berselbe boch etwas hervorgebracht, was früher nicht bagewesen, und ich beschloß sortzusahren, nur in einer anderen Beise.

Es ging indek nicht fo leicht, wie ich geglaubt batte, benn obgleich Ontel gefagt batte, bag es einerlei fei, mas man gebrauche, fo befam ich boch faft immer bas Refultat: Schimmel und Milben, ja gumeilen einige fleine, fonberbare Burmer, aber niemale etwas, mas im entfernteften Aehnlichfeit mit Golb gehabt batte. 3d war icon im Begriff, bas Bange wieber aufzugeben, ale mir in ber Schule etwas paffirte, moburch ich fofort meinte, meiner Entbedung bebeutenb naber gerückt gn fein. Wir waren bie rabin altmobifch gewesen und hatten mit Banfefielen geschrieben, ja wir hatten fogar eine befonbere Stunde gum Feberfchneiben gehabt. Unfer alter Schreiblehrer mußte inben. fo ungern er ee that, ber Erfindung bee 3abrbunberte Rechnung tragen, und bie Ctablfebern murben burch ein feierliches Defret bee Rectore eingeführt. Allein wir burften nur eine Sorte Stablfebern gebrauden, auf beffen Bertauf ber Pfortner bes Schulhaufes Monopal befam, benn fonft wurden wir unfere Banbidrift verberben. 3ch entfinne mich noch beutlich ber feierlichen Spannung, mit welcher ber Schreiblebrer Diefe fleinen filberweißen Dinger aus einen buntelblauen Schächtelchen berausnahm, bamit wir fie in bie befohlenen Schafte einsteden mochten. Gie fprit= ten gwar anfänglich nicht unbebeutenb, und gumeilen gingen fie auch burche Papier, allein bie Stunde befann burch bas Reue und Unbefannte, welches bier gum erften Dale auftrat, eine gang besondere Beibe, und ale fie gu Ente mar, befamen mir fammtlich Orbre, unfere Febern in einen Leinenlappen abzumischen, es mar bamale noch zweifelhaft, ob man biergu Lofch= papier verwenden burfte. Wer ichilbert meine Ueberrafchung, ale ich beim Abtrochnen meiner geber bemerfte. bag biefelbe, foweit bie Tinte gereicht, ju Rupfer geworben mar, und bag, ungeachtet ich bie leberzeugung batte, fie fei, ale ich mit ibr ju fcbreiben begann, eine wirkliche Stahlfeber gemefen. Der Anabe, ber neben mir fag, hatte gleichfalle eine in Aupfer vermanbelte Reber, aber bie ber Unberen mar und verblieb Stahl ee mar, ale hatte bas Schicfigl une allein einen Wint geben wollen. Um Abent legte ich Olfen biefe Entbedung por und er bestätigte wieber alle Erwartung bie Richtigfeit berfelben und gab mir eine gelehrte Ertlarung, die ich aber nicht gang verftand. Soviel mar mir inbeffen flar, bag bier wiederum eine Beranberung bes Metalles geschehen, und bag ber naffe Weg in merfwurdiger Beife aufe neue feine Rraft bargethan hatte.

Bon nun an verwendete ich bie Schultinte gu meinen Berfuchen mit vericbiebenen Detallftuden. befam gwar bann und wann gang curiofe Dinge beraus; allein bas Sauptrefultat blieb boch mefentlich fcwarge Finger und Flede, welche Mamfell Mortenfen gur Bergweiflung brachten, benn fie gingen in ber Bafche nicht aus. Dan mochte vielleicht über biefe finbifchen Berfuche lacheln, wenigftens habe ich bies fpater felbit getban: allein bie Beidichte und Entwidelung ber Biffenichaft fpiegelt fich in ber bes einzelnen Denfcben - bag, mas ich ale Rind traumte, gog fich wie ein Grundgebante burche gange Mittelalter. Ge mar bie 3ree von ber Bermanblung ber Metalle, welche bamale alle Bedanten und Banbe in Bewegung feste. Man tappte ebenfo im Blinden umber, wie ich in meiner Dachfammer; allein es war boch immer burch bat gewiffermaßen verbullte Studium ber Aldemie, bak eine Biffenichaft entstand, welche icon ben Befichtepuntt, von welchem wir gewohnt fint, bie une umgebenbe Ratur gu betrachten, veranbert bat, und in funftigen Beiten noch mehr veranbern wirb.

In solcher Beise verstrich die Zeit und unbemerkt war ren wir in ben Mouat Juni bineingelangt, in die practi-

tige Zeit ber hellen Rächte; allein mir schien boch aus ber Rebe ber Anberen hervorzugeben, baß, wenn sie auch ebensog gründlich und wissenschaft, wie ich oberslächlich und tindisch gearbeitet hatte, so waren wir boch ungefähr zu bemselben Resultate gesangt, bem nämlich, baß die Bersuch aufgegeben werben müßten. Ontes frrach dies oft in seiner rubigen, besonnenen Weise aus, allein Olsen sprach sied bittent, balb bittent, balb beftig sorberud, je nachdem seine Stimmung war.

Ontel war alt genug, um mit einer gemiffen Refignation gu feben, bag bie Berfuche nicht gelingen würden, und er war zu confequent in feinem Bebanfengang, um biefes fich felbft nicht flar gu machen, und es mit Beftimmtheit auszusprechen. Dlien babingegen bing mit ber gangen leberschwenglichkeit ber Jugend und ber hoffnung, an ber Aufgabe, welche eigentlich nur ben negativen Troft fpenbete, baß fie nicht positiv unmöglich fei, und hoffte immer, bag er, bem bas Unglud fo treulich gefolgt, boch einmal vom Blud ans Berg gebrudt werben muffe. Bei jebem miggludten Berfuche gerieth er in biefelbe Stimmung, wie ber lotteriefpieler, ber nicht zu begreifen vermag, daß die combinirten Nummern nicht heraustommen wollen, und ftete feine Doffnung und fein Gelb auf fünftige Ziehungen fest. Bebesmal, wenn neue Bro7 635

ben aus bem fleinen Defen im Laboratorium meines Ontel herausgezogen werben follten, mar Olfen lach: elnb, felbftvertrauend und fprach ale feine fichere Unficht aus, bag es jest gelingen muffe, es feble ja nur eine Baarbreite, bann fei bie Erfindung gemacht. Wenn bann bie Probe heraustam, und bas Golb aufs neue jene verzweifelte Reigung, fich inmitten ber blanfen Flachen auszuscheiben, zeigte, welches ber eigentliche Stein bes Unftoges bei ber Erfindung war, fo wurde er ichweigfam und verschloffen. Mit einem munderlichen, hoffnungevollen Lächeln, mit biefer ober jener gezwungenen Bemerfung bie namentlich barauf hinaustief, bag bie Defen gu flein und bie Site ungenügend fei, ftedte er bann bie Proben in bie Tafche, und manterte früher ale fenft nach Baufe - aber fein Gang mar langfam und fein Saupt gebeugt. Dann vergingen einige Abenbe, an welchem wir ibn gar nicht faben, und an welchen Ontel murrifch mar, weil er ibn vermifte. Dann tonte wieber bie Alingel aufe neue luftig und vergnugt wie fonft, und wenn er bann eintrat, hatte man glauben mogen, es fei nicht berfeibe Denfch, ber einem gegenüberftante. 21: les war wieber Muth und hoffnung; er hatte eine Beranderung bier und bort, einen Bufat jur chemischen Formel gemacht, auf welche es antam, und nun muffe

es gelingen. Die Sache wurde zwischen ihm und Untel durchgesprochen, und bei solchen Gelegenheiten gerieth Olsen manchmal in eine nervöse, fiederhalte Spannung, die ich früher nicht bemerlt hatte. Ueberhaupt schien seine Gesundheit etwas zu seiden; er war hagerer als früher geworden und in seinen karen, blauen Augen brannte dann und wann ein kranthastes Teuer, welches mir Angst einslöste. Zuweilen suhr er auf, selbst gegen Ontel, und es war sast rührend zu sehen, theise wie der alte Mann dies Ausbrüche der Verzweissung hinnahm, theise mit welcher Liebe und Sorgsatt Ossen fich bemühte, solches Aussachen wieder zu machen.

Es war jedoch faum die Spannung allein, welche Offen in diesen Justand verfetzte; auch bas Verhältnis zu den Fadrilarbeitern wurde mit jedem Tage ein weniger gut.s; man wollte nicht so recht den Emporköniling unter sich dulden, jest wo man sah, daß die Sache die eigentlich dazu beigetragen halte, ihn zu heben, zu nichts geworden sei. hierzu kam noch, daß von dem Theil'schen Haufe allerlei Gerüchte herüberkamen, welche Mamsell Wortensen sehr eistrig verbreitete. Man sagte: Theil würde nach dem unglüdlichen Fall und Beinbruch sein Geschäft aufgeben, und sich ein Besischum im süblichen Schweden kaufen. hiermit ver-

Inüpften fich vericbiebene Bemerfungen barüber, bak ein Cbelmann im Schonen, welcher ein folches Befigthum bertaufen wollte, baufig in bem Theil'ichen Saufe verfebre, und es bief allgemein, fomobl in ber Fabrit, wie im Bierfeller und bruben bei Beterfen. bag Johanna mit in ben Rauf ginge. Mamfell Mortenfen, welche immer eine befonbere Borliebe für Berlobungen gehabt batte, vielleicht weil fie felbit eine folde niemals versucht hatte, machte bies Thema gu ibrem fteten Ausgangepunft ber Conversation am abenb= lichen Theetifch, ohne bag ich recht babinter fommen tonnte, ob fie bies aus Bosbeit, ober nur um Olfen auszuforichen that. Wenn biefer mit allem Gifer und großer Berebfamfeit Ontel einen neuen Bunft in ber Reibe ber Berfuche erffarte, ichleuberte Damiell Dlortenfen oft ploBlich, wenn fie aus einem fleinen Schlafchen erwachte, eine Branbrakete aus, bie ihn gang confus machte. Wenn er bann aus ben Concepten gefommen war, bat bie Mamfell ibn immer febr freundlich, fich boch ja nicht ftoren ju laffen, und wenn Olfen praftifch bie Möglichkeit weiter ju geben bewies, jog fie ihn unbarmbergig in jene ichwedische Frage ein, fragte ibn, ob er ben reichen Berrn von Platen gefeben, und wie viel Morgen fcwebifches Land wohl auf einen Morgen banifches ginge. Dann fagte Ontel in ber III.

Regel, bag ber Schwebe ein Binbbeutel fei, welches wiederum bewirfte, bag Damjell Mortenfen ploblic eifrig fanbinavifch murbe, und von Schonen aus bireft nach Sallaud und Blefing manberte, mo ber Baron von Blaten gleichfalle Befittbumer baben follte. Unterbeg fag Olfen wie auf Roblen, und unfere früber fo fröhlichen Abente, maren babin. Bu mir iprach er mabrend all' biefer Zeit nur menig und felten - und niemals fprach er von Johanna; nur an einem Abente, an welchem ihn bie Damfell bie Bolle ungewöhnlich beiß gemacht batte, fubr er mit einem furgen guten Nacht an Onfel aus ber Bobnftube, und ale ich ihn bie Treppe binabbegleitete, fing er plot= lich wie ein Rind ju meinen au. Dann lachte er laut auf ichlug auf bas Treppengelander, bag es git= terte, und fagte, "er wollte Johanna haben und wenn er fie mit Gewalt aus bem Saufe nehmen folle." Da= rauf fubr er die Trepbe binab und ich war nicht weit babon entfernt ju glauben, er fei auf bem beften Wege ben Berftand ju verlieren.

Einen Bortheil hatten indes biefe Berjuche. Allein berfelbe fam mir allein zu Gute. Ontel nahm es nicht mehr so streng mit meinen Schularbeiten, ja er versgaß zuweilen gang, mich in denfelben zu überhören, und während ber Zeit, wo er im Laboratorium be-

schäftigt mar, blieb ich mir nun selbst überlassen, benn Mamfell Mortensen hatte mich schon längst als unverbefferlich aufgegeben.

Gines Nachmittages ftant ich unten am Springbrunnen, und mar eifrig bamit beschäftigt, einen Rupferbraht am Boben eines großen Befages niebergulegen und zwar mit Befahr, felbft ben anbern Theil ber Leitung bilben zu niuffen. In biefes Befag, welches neben bem eigentlichen Springbrunnen ftanb und von bemfelben mit Baffer gespeift murbe, batte ich eine nicht unbebeutenbe Denge Quary, Felsfpaht, Blimmer und Darienglas, furg biefelben Stoffe verfentt, bie ich bei meinem erften Berfuche in bem Fabritofen, ben fogenannten Blantofen, gebraucht hatte, und hoffte nun, ein weit glangenberes Resultat auf bem "naffen Wege" ju erreichen. Die Mermel bis an bie Schultern aufgefrempelt, auf bem Ropf einen Strobbut ber vom BBaffer troff, mar ich bamit beschäftigt, bie Rupferbrabte an bie eifernen Banber gu befestigen, melche bas Befag jufammenhielten, benn bag immer zwei verschiedene Metalle auf bem naffen Bege fein mußten, hatte ich bereits gelernt. Gerabe als ich im Begriffe mar, bie Daffe mit einem Pflafterftein gu bergrößern, welcher mir fo ansfah, ale wenn er wohl verbiente, mitgenommen ju werben, ging bas Thor auf,

und der junge Student, welchen ich drüben bei Petersen gesehen hatte, der Sjalmer bieß und so schon von Schanna gesprochen hatte, tratein. Er sah sich erft etwas unsicher um und parlamentirte mit Rasmus, als er aber mich erblickte, fam er dirett auf mich zu.

"Du feunst ja herrn Falt, ber hier Affiftent in ber Fabrit ift, nicht mahr?"

"Ja, baß ist mein Freund," sagte ich und ließ ben Pflafterstein ins Baffer fallen, baß biefes boch überspruvelte.

Sjalmer trodnete fich bie Baffertropfen mit feinem Tafchentuche ab und fagte lächelnd :

"Mach' mal, bağ ich mit herrn Falt fprechen fann."

"Das wird nicht leicht zu machen sein," sagte ich," benu er arbeitet mit meinem Onfel zusammen in bem alten Laboratorium, und wenn sie bort arbeiten, verschließen sie immer bie Thur, sobaß Niemand hinein fann.

"Ja, bas sagte mir schon ber alte Cerberus bort," bemerfte hjalmer zögernb. "Aber fonntest Du nicht bineinaeben und aang leife an bie Thure flovsen?"

hineingehen und ganz leife an die Thüre Nopfen?"
"Nein," wandte ich ein. "Wenn ich das thue,
wird mich der Onkel am Ende prügelu."

"Und er flopft vielleicht nicht leife an," fagte Sjalmer.

"Nein," antwortete ich. "Wenn Onkel einmal schlägt, ist es immer ernstlich. Aber er thut es selten;

nur wenn ich füge und wenn ich ihn im Laboratorium ftöre."

Es entstand eine Pauje, mahrend welcher ich finnend nach ben kleinen mit Blei eingesaften Fensterscheiben binüberblicte. Dann fagte er: "Rannst Du fcweigen?"

"Ja," antwortete ich, "bas fann ich sehr gut. Ich weis sehr viel, was Mamsell Mortensen niemals zu wissen bekommt, und Onkel auch nur erfährt, wenn er sagt: ich muffe ihm es sagen."

"Aber was ich Dir sagen will, barfit Du feiner Menfchenfeele in ber gangen Welt wieder sagen!" sagte Hjasmer, das heißt erft nach Bersauf einer Woche darst Du bavon sprechen. Dann magst Du es erzählen, wen Du willst. Bersprichst Du mir eine gange Woche gu schweigen?"

3ch sann barüber nach, ob baß nicht gegen ben Gehorfam sein möchte, ben ich Ontel zu zeigen gewohnt
war, und obgleich mein Gewissen mir biese drage bejahte, so war ich voch zu neugierig, als baß ich nicht
unbedingt Schweigen gesobt hätte. Weiber und Kinber sind sehr schweiden Geheimnissen gegenüber.

"Siehft Du," sagte Sjalmer indem er ein weißes zusammengesaltetes Tapier mit einem großen Siegel aus ber Brufttasche gog. "3ch habe hier einen fehr wichtigen Brief, ben Niemand feben barf und ben Du

hier am Brunnen burchaus nicht naß machen barfft. Diefer Brief ist an herrn Fall. — Beift Du was ein toniglicher Brief ist?"

"Ja, bas weiß ich fehr gut," sagte ich. "Das ist ein Brief vom König; solche befommt Dutel viele und ich befomme die Siegel für meine Siegelsammlung."

"3a, aber von diesem königlichen Briefe barfft Du bas Siegel nicht abreißen," sagte Halmer ein wenig ängstlich, lächelte aber tabei. "Diesen Brief mußt Du in Deine Blouse steden, sobas kein Mensch ihn zu sehen bekemmt, und wenn Du Horrn Falf nach Hauf geben siehst, giebst Du ihm benselben und sagst Gjentofte, um sieben Uhr. — Verstehst Du Gjentofte, um sieben Uhr. weiter gar nichts."

"Wollt 3hr benn nach Gjentofte hinaus?" fragte ich. "Breilich wollen wir bas. Bariche filchen," sagte Hindeine Menge großer Bariche. Bergesen min nicht, was ich gesagt habe, und wenn Du bazu tommen fannt, herrn Fall ben Brief früher zu geben, bann ist es noch besser. Aber vor allen Dingen kein Wort bavon zu irgend Jemanb. Herst Du?"

Mit biefen Worten schritt hjalmer wieber bem Thorwege gu, wo unterbeß zwei andere herren fich eingestellt hatten, und überließ mich meinen Bersuchen, mit ben Drabten in Ordnung zu fommen, welche burch

baß hinabmerfen bee Pflafterfteine wieber in Unordnung gefommen waren. Dies war indeg nicht fo leicht, benn ber Brief burfte ja nicht nag merben, und außerbem mußte ich barauf aufpaffen, ob nicht Olfen gufällig noch ehe er nach Haufe ging, aus bem Laboratorium berausfäme. Dag ber Ronig an Olfen fdriebe, und einen Stubenten mit bem Briefe icbidte, icbien mir gar nicht fonderbar. Der Ronig hatte ja mit Olfen über feine Erfindung gefprochen, und alle Studenten bilben ja bie Leibgarbe bes Ronige, bei welcher Olfen einft Fahnrich gewesen mar. Aber er batte biefen Ebrenpoften verloren, weiler im Gewolbe bes Norbtbores fein Gewehr abgefeuert, und mabrent er bierfur ale Befangener auf Schlog Rofenburg fag, Die Enten bes Comman: bauten mit Binbfaben gefifcht batte. Dag er jest nach Gjentofte binaus wollte um Bariche gu fangen, ichien mir auch gang natürlich, bas mochte ich auch, wenn ich Ontel und bie Schularbeiten nicht gehabt batte. Bielleicht fonnte ich fogar mit binaustommen, wenn ich Olfen barum bate. 3ch wich nicht vom Springbrunnen und eine Beile fpater tam Jurgen aus bem Laboratorium gebinft, um einen Gimer Baffer gu bolen. Er fab fcmarger und rufiger aus, als gewöhn= lich, bie Schweiftropfen rannen ihm von ber Stirn berab und bie alte Dute faß ihm ichief auf bem Kepf, was ihm ein mertwürdig lustiges Aussehen verlieh; aber er selbst sah so murrisch und ärgerlich aus bag ich unwillfürlich fragte, was er habe.

"Was ich habe?" wiederholte er, und ließ ben biden Wassertrahl in den Eimer schießen, daß das Basser über und über floß. "Ja, das ist richtig gefragt, Wiggo. Früher hatten wir Ruhe und Frieden hier, als wir nur einen Abministrator hatten; aber jett, wo wir einen und einen halben haben, weiß man ja kaun, ob man sich in seinem Bette umbreben barf."

3ch that, als wenn ich biefe Hinbentung auf Olfen nicht bemerkte und fragte:

"Werbet ihr bald brin fertig?"

"Fertig!" wiederholte Jürgen und ergriff ben gefüllten Eimer. "Da frage boch mal "ihn" ba brinnen. In früheren Tagen sonnte man Abends um fieden Uhr effen, jest muß man aber zuweilen bis 9 oder 1/2 10 Uhr warten, wenn man überhaupt was besommt. Das find knappe Zeiten jest, ich wollte, ich wäre schon pensionirt."

"Was habt ihr benn heute brinnen vor?" Jürgen liebte es sehr, ein wenig zu plaubern, namentlich wenn bas Gespräch auf bem Gebiete ber Chemie sich bewegte, Er goß beghalb ben Eimer wieber aus, um ihn aufs neue zu füllen und suhr fort. Ja, siehit Du, Wiggo, heute

laboriren wir; ja heute laboriren wir und das so, daß die hellen Flammen durch den Schornstein hinausgehen. Der Administrator will es nun durchaus mit Schwefelwassehen, aber daß will nun "er," der "Andere" nicht. Aber denn sagte ich, wir könnten versuchen, ein wenig Aminjak zuzusehen, denn wir khaten das immer, als noch der alte selige Administrator lebte, und das machte den Stoff weich. Aber danu sagte er, dieser neue Substitut, daß ich ein Esel sein und das Maul halten möge. Das ift mir doch nun niemals früher zesugt worden, denn ich habe vielleicht ebensoviel vom Handzriff, wie er von der Wissenschaft hat. Rein, die zuten, alten Zeiten, die sind ganz und gar dasin; damals hörte Einer doch was der Andere sagte!"

Rach biefem Herzenserguß faßte Jürgen ben Eimer wieber an und wollte geben; allein ich hielt ihn zurüd und fagte: "Rein feht mal, Jürgen, wie bas burch bie Fenstericheiben leuchtet; es ist gerade wie eine Feuers-brunft. In wie viel Defen wird benn geseuert?"

"Wir feuern nur in einem Ofen;" fagte Jurgen, "in tem großen;" aber ba gehts auch mit Gewalt. Wir gebrauchen Sinter und Coaks, benn ber "Reue" muß ja Alles auf feine eigene Manier haben, und tann es ja gar nicht heiß genug triegen. Aber warte mal, ich werbe ihn ben Ofen einheizen, barauf fann er fich verlaffen!"

"Wenn aber nur ber Schornstein nicht babei Feuer fangt!" fagte ich.

"Das ift seine Sache, wenn er's so heiß haben will. 3ch habe noch nie so eine Brennerei gesehen. Aber wenn es Feuer fangt, ware est übrigens gar nicht so soberbar, benn ber Ofen ist, so lange ich bier gewesen bin, noch niemals gereinigt worden, und baß sind nun 35 3ahre ber, aber es ist auch nicht nöthig gewesen, benn wir haben nur so ganz gelinde mit Holzschlen geseuert und baß giebt feinen Ruß. Aber wenn ber Den platt, ift es meine Schuld nicht, — meinetwogen mag er, bieser Reuling, zum Teufel fahren!"

Bürgen nahm nun ben Eimer gur Sand und hinfte über ben Sof babin; ich folgte ihm und fagte: "Könntoft Du ihm nicht fagen, Bürgen, baß ich gern einen Augenblid mit ihm fprechen mochte? 3ch habe einen Brief an ihn."

"Glaubst bu wohl, ber Secretar lauft geich bier heraus, weil ein Brief antommt!" sagte Jürgen. "Wenn wir laboriren, ift er ja wie rasend. Man barf ja taum ben Mund öffnen."

"Sage es ibn aber boch!" bat ich.

"Nun ja, Biggo, beinetwegen muß ich es wohl

thun," fagte Jürgen etwas fanfter. "Du tanuft Dich mit mir in die Golbstube bes Abministrators hineinschleichen; aber Du mußt Dich hinter die Thur stellen, wenn ich aufschließe, benn triegt Dein Ontel Dich zu sehen, wird es was sehen."

3ch fcblich mich binter Jurgen einher und in folder Beife erreichte ich ohne Sinberniffe, Die erfte Räumlichfeit bes Laboratoriums, Die fegenannte Bolbftube. Die Golbftube bieg fo, weil Ontel in berfelben bas Bolb auflößte und abblatterte, welches fpater gur Decoration bes Porgellans verwendet murbe. Sier hatte Olfens Sand noch feine Beranderungen vorneh= men burfen. Die alten Glafer und Rolben ftanben gierlich geordnet auf ben Regalen in ben Feustervertiefungen gerabe wie immer; bie Goldwaage an ihrer fünstlich gearbeiteten Glastifte ftanb mitten auf bem Arbeitetisch und lange ber Banbe gogen fich bie alt: mobischen Rococoschränte mit ihrer reichen Bergolbung bin. In ber gewölbten Dede babete fich Diana mit ihren Ihmphen und Actaon blidte burche Bebuich furg es mar gang wie immer, aber über bem Gangen lag ein hellblauer Rebel, ichmach wie berjenige, ber fich an einem Sonnabenbe in ben Balbesgrunben guweilen lagert; allein berfelbe batte nicht bie Frische bes Abende, er mar ichwer, erftident, fobag ich ertentlich nach Athem ichnarpen mußte, als ich eintrat, und febr an mich halten mußte, um nicht zu buften. Burgen, welcher an biefe Luft ebenfo gewöhnt mar, wie ber Frofc an bas Baffer, folog bie Thur gu bem eigentlichen Laboratorium auf, und ich benntte bie Belegenheit, hinter biefe Thur ju fcbleichen. Da er aber tiefelbe geöffnet ließ bamit ich mich verbergen fonnte, fab ich burch bie Thurfpalte Alles, mas im Laboratorium geschah, und bag mar ein Anblid, welcher balb meine gange Aufmertfamfeit in Unfpruch nabm. Bor bem groken, altmobischen Ofen, welcher in ber Dammerung lenchtete, ale feien feine Feuerlocher rothe, bligenbe Mugen, ftanten Onfel und Olfen in Trachten, welche in fonberbarer Beife mit bem Uebrigen harmonirten, mir aber beim erften Unblid Turcht einflöften. Sie faben faft ans wie bie Figuren, bie ich weit fpater in Firenga aus ben Bilbern ber Beit ber Beft gu feben befam; benn fcmarge, leberne Dasfen, mit ausgeschnittenen Budlochern, in welche buntelblanes Blas eingefest mar, bebedten bie Befichter, und über ihre gewöhnlichen Aleiter trugen fie Rutten von fcmargem Glangibirting, melde aber in eine Rapuze enbigten, bie wieberum unter bie Daste eingezogen mar. Es war mir nicht möglich, ju erfennen, wer Ontel und mer Olfen fei, und in bem halbbunflen Raum, beleuchtet von bem röthlichen Schein bes Feuers, bie sonberbaren Zangen in ben Hanben, mit welchen fie bann und wann bie Tiegel wendeten und breften, nahmen fie fich aus wie Gespenster, wenn biese zu ihrem unbeimtlichen Thun geben.

Jürgen setzte ben Eimer auf ben Fußboben, ergriff ben großen Feberwisch und sagte: "Hier ist eine fürchterliche Sitze, Gerr Abministrator!"

"Soll benn ber Eimer fier mitten auf bem Fußboben ftehen bleiben?" hörte ich ben Einen fagen es mar bie Stimme Olfens.

"Nein, daß soll er nicht, herr Uffistent; aber es tommt auf ben herrn Abministrator an, wo er steben soll!" sagte Jürgen gereizt.

"Auf feinem Plat foll er fteben!" ertonte Ontele energifche Stimme. "Mach bie Thur zu, Jürgen, es gieht!"

Die Thur wurde zugeschlagen und eine Beile vernahm ich weiter nichte, als den Laut, welcher entstand, wenn die großen Schippen Kots in den Dsen geworfen wurden, und es dabei fnisterte und prassette. Später ging die Thur wieder auf und eine der schwarzen Gestaten stellte sich so plöglich vor mich hin, daß ich erschroden in den Thurwinstell mich drückte.

"Bas willst Du von mir, Biggo?" klang es mit Olsens Stimme.

Du mußt bie Maste abnehmen, Du siehst recht häßlich aus," sagte ich. "Ich tann Dich so nicht seben es ist als wenn Du tobt wärest.

Olfen foling bie Rapuge zurud, legte bie Maste auf einen Tifch und fagte ein wenig heftig mit gebampfter Stimme: "Bas ift jeht los, Biggo, weshalb tommft Du bier berein?"

"3ch habe einen Brief an Dich vom König," fagte ich.

"Bom König?" wiederholte Olsen erstaunt, "wer fagt, rag biefer Brief vom König ift?"

"Ja, es ist ein Renigebrief," fagte ich, und ein Student war hier und brachte ibn. Aber beut' Abend mußt Du ein wenig früher ale sonst aufhören, benn er fagte, daß Du um sieben Uhr nach Gjentofte hinaus mußtest, um Bariche zu fischen."

Olfen wurde erft roth, bann blaß, fagte aber nur: "Bo haft Du ben Brief, Biggo?"

3ch fnöpfte meine Blouse auf und jog baß große Kapier hervor. Er griff schnell barnach und sagte: "Schon, Wigge, schon, jest mußt Du aber geben.

"Darf ich nicht mit hinaus tommen, um Barice fifchen?" fagte ich. "Meine Schularbeiten habe ich schon gemacht."

"Nein, bamit mußt Du warten, bie Du ein me-

nig größer bift," fagte Olfen und ftedte ben Brief in bie Brufttafche.

"Muß ich benn wirtlich gehen?" fragte ich zögernb. "Ja wohl, Ja wohl," wiederholte er und führte

mich fast zur Thur bin. "Aber sprich zu feinem Menschen von bem Brief."

Er schloß die Thur auf und ich zögerte einen Augenblick, durch viefelbe zu geben; allein plöglich uma armte er mich, hob mich hoch empor und fagte mit füsternder, aber jubelnder Stimme: "Wigge, Du bist der beste, liebste Junge, den es auf Gottes grüner Erde giebt, und heute Abend bin ich der glicklichste Wensch unter der Sonne; — aber hinaus mußt Du."

"Baft Du benn bie Erfindung gemacht? fragte ich faft athemlos, als er mich wieder niederfette.

"Die ift gemacht," flüsterte er. "3ch bin ganz überzeugt, baß ich es jest gesunden habe. Morgen, wenn wir den Dern aubraumen, wirft Du beine Freude haben. Pures, blantes, slimmerndes Gotd, Alles besser als wenn es der beste Polirer gemacht hatte. Du weißt nicht, wie glüdlich und fröslich ich bin, ich wußte es, daß die bissen Tage endlich vorüber sein würden. Die Sonne, Wiggo. — — — "

Bas Olfen weiter fagte, hörte ich nicht; feine Borte verhalten in einem bumpfen bonnernben Be-

frach, welches ben Sugboben unter meinen Sugen gittern machte. Die Thur jum Laboratorium murbe gefprengt und fturgte ein, bie Fenftericheiben flogen flirrend und rafchelnt in ben hof binaus, Retorten, Rolben und Glafer rollten untereinander babin. 3ch felbft fublte mich wie von einer riefigen unfichtbaren Band ergriffen, bie mich von bem Guftboben erhob und burch bie offene Thur ine andere Zimmer, mo bie Badtiften ftanben, binein ichleuberte. 216 ich wieber halbbetäubt bervorfroch, mar Olfen verschwunden, aber aus bem Laboratorium Onfele malten fich fcmere finftere Rauchwolfen, bie ihren Ausgang theils burch bie gerichlagenen Genfter, theils burch bie Thur gur Goldpolirerftube, bie gleichfalle aufgeriffen worben mar, fuchten. Bom Sofe ber ertonte Befchrei und garm. Dlan fcbrie nach Baffer, man fcblug und hammerte am Sprigenhaufe, mofelbit man bas Thor fprengte, aber in Onfele Laboratorium mar alles fonberbar ftill. Der Rauch malgte fich wie aus einer Effe empor, und je langer bie Stille bauerte, umsomehr fürchtete ich mich, bineingubliden - es mar mir, ale mußten fo= wohl Outel wie Olfen tobt fein. 3ch taumelte in ben bof binaus, nub bag erfte, mas mein Muge bort fab, war Ontel, welcher geftutt, ober richtiger getragen von Olfen und ein baar anberen Leuten nach bent

Springbrunnen gebracht murbe. Die Arbeiter ichaarten fich in einem großen Kreis um ibn, fo bag ich gar nichts feben tonnte, und in bemfelben Mugenblid zeigte fich eine andere Gruppe in ber Thur, welcher vom Sofe aus gur Golopolirerftube führte. Es maren Reifler, Beiter und noch einige Andere, welche langfam und vorsichtig Burgen trugen. Das Blut rann ihm aus einem großen Loch im Ropfe und inbem er an mir vorübergetragen murbe, ichien es mir, ale habe er gar fein Beficht mehr - baffelbe mar nur eine einzige ichmarge Daffe. Jest mar es mit mir aus; bie Linbe, ber Springbrunnen, bie Brennerei brebten fich ringe um mich in groken Rreifen und mit bem Musruf: "Ontel, ich fterbe!" fturgte ich bewußtlos ju Boben. - Als ich wieber ermachte ftand Olfen mit blaffem verftortem Untlit über mir gebeugt und babete meine Stirn mit Baffer.

"Gott Lob, er lebt boch!" hörte ich ihn fagen, indem ich bie Augen öffnete.

Er ergriff meine hand, drüdte fie und ftarrte verwirrt um fich. Es war mir, als erwachte ich aus einem langen tiefen Traume, es war, als hatte ich gar feine Borzeit gehabt. Mein Blid fiel nach der Richtung bes Laboratoriums, wofelbst noch immer weiße Dampfe emporstiegen und wo Dinger im Berein mit ben übrigen Leuten der Fabrif die Sprige handhabte. Ich

strengte mich au, um mich auf bas zu besinnen, was geschehen war; alkein es war, als wenn bie Fähigkeit, bie Begebenheiten sest zu hatten und zu gruppiren, mir gänzlich geschwunden sei. Ich sonnte mich nur darauf besinnen, daß Olsen eine schwarze Maste getragen hatte. Als aber in temselben Augenblid eine Droschte im scharfen Trapp in den Hos gerollt kam, wurde mir plöhlich Alles klar. — Alles die auf den kleinsten Umstant stand nun, wenn anch in traumbatter so doch sichneibender Wirklickleit vor mir, und mit dem Ausruse: "Onkel ist tod!" siel ich wieder bewußlics zurüct. —

## Biertes Capitel.

## Meine Entdedung.

Das Unglud bat, wenn es ploglich fommt, eine fonberbar betäubenbe Wirfung. Dan will nicht recht an baffelbe glauben, man ertappt fich felbft jeben Augenblick auf ben Bebanken, bag es unmöglich ift, und gleichzeitig wirft bas Beschehene fein volles belles Licht ber Birflichfeit in bas Gemuth, fobag es Ginem bis in bie Geele ichneibet. Rommt bann bie Racht, bie Tröfterin aller qualenber Bebanten beran, bann gefcbiebt baffelbe, aber im umgefehrten Berbaltniffe. Die Wirflichfeit wieberfpiegelt fich, allein ale Traum, ihr licht ift gebampft, und gleichzeitig bamit bat man bag tröftenbe Bewußtsein, bag man traumt, und bag bas Beträumte ichwinden wirb, wenn bas Tageslicht ericbeint. Deshalb ftebt, wenn man erwacht, bas Beidebene nicht fofort im Lichte ber Birflichfeit, es fceint im Begentheil mit ju bem wechselnben Traum= schleier ber Nacht zu gehören, und baut sich erst stüdweise in der Erinnerung auf; bann aber kommt ein Augenblick, wo dasselbe hervorbricht voll und klar, so daß es uns plöglich mit Angst packt.

So ging es mir bie Nacht nach jener ungludlichen Begebenheit; benn mas fonft im Berlauf bes Tages porfiel, bavon babe ich noch beute fein richtiges flares Bewuftfein. Zwar mar ich bei ber Erplofion unverwundet geblieben, benn ich war gludlicherweise in einen Saufen Beu gefallen, welcher im Padraume lag; allein ich war boch mit einer folden Rraft borthin ge= ichleubert morben, bag ich einen bebeutenben Schlag betommen hatte und bag eine Ohnmacht nach ber anberen barauf folgte, fobald ich nur foviel gu mir felbft tam, baf ich mich fragen tonnte, ob mein Onfel tobt fei ober nicht. Die Racht verftrich in verworrenen Fieber= traumen. Immergu fab ich ben flammenben Dfen und bie ichmargen Geftalten mit ben baklichen Dasten; bann tam Jurgen einbergebinft mit bem Geberwifch und fagte, bag er Bulver in ben Ofen geworfen babe, um ben "Lapperanten" berauszutebren. Dann war es, ale wenn Alles ftill ftunbe und ale manberte ich in lichten friedlichen Begenben, wo bie Sonne ichien und bie Bogel fangen. Dann befam ich einen Augenblid Ruhe, und es war, ale fahe ich bas Antlit 30=

bannas binter ben Bäumen bervoraucen. Allein bann tamen bie haflichen Erscheinungen wieder: ber Ofen war glübend geworben, er hatte ein großes menfchliches Beficht, aus beifen Mund ein bider ichmarger Rauch bervorquoll, und er lief binter mir ber auf zwei ungeheuren Sahnenbeinen, um mich zu verschlingen. fcbien es mir, ale wenn ich in wilbefter Rlucht unb gleichsam von Flügeln getragen, burch bie oben und unbeimlichen Bebenraume ber Fabrit fuhr, mo allerlei fonberbare Beftalten einander bie Banbe reichten, um mich jurudguschenchen. Ale bann ber Ofen mir am allernachiten mar, erreichte ich eine Treppe, auf welder ich topfüber in eine ungebeure Tiefe und mit einer folden Fahrt hinabfturzte, bag ich babei ermachte. Wenn ich bann fo mach lag, ftarrte ich mit angftlich flopfenben Bergen in bag ichmache Licht, welches fich burch bie Thurspalte ju mir einbrangte. 3m anbern Rimmer, mußte ich, lag Ontel. 3ch entfinne mich auch, bag am Abend eine Rranfenmarterin und zwei Mergte angelangt maren, und bag eine ber letteren ein Berbindtaftchen bei fich führte. - ob Ontel aber lebendig ober todt mar, beffen vermochte ich mich nicht ju entfinnen, und jebesmal, wenn ber Zweifel und bie Angst barüber mich ergriff, verfiel ich in einen neuen traumhaften, halb ohnmächtigen Buftant, und bie Bisionen tanzten wiederum an meinem verschleierten Bewußtsein vorüber. Allein in bem Alter, in welchem ich mich damals besand, ist das Leben im Besitze der Araft der Jugend. Gegen Morgen stellte sich ein seifeter Schlaf ein, und ich erwachte erst dadurch, daß Mamsell Mortensen an meinem Bette stand und sagte, Ontel wünsche mich zu sehen. Es war als würde ein ungeheuerer Stein von meinem Herzen gewälzt; sichnell kleibete ich mich an, und wenn ich mich auch an diesem und jenem Gliede gelähmt sühste, so vermochte ich doch ohne besondere Anstrengung in's Nebenzimmer zu gehen.

Allein welch unheimliches Gesuhl ergriff mich, als ich bort eintrat, und mich langsam bem Bette Onkels näherte. Das Zimmer war saft ganz sinster. Bos Zogesliches einzudringen, und nur eine kleine bes Togesliches einzudringen, und nur eine kleine schwachslammende Lampe verbreitete soviel Licht, daß man sehen konnte, wo man hintrat. Das Zimmer roch nach Moschus, blutige Handlicher hingen hier und dort, und in dem hochschnigen Lehnstusssinssafele und der Gehes. Onkel selbst lag da mit dem Kopse dermaßen mit Binden umwunden, daß er nicht zu ertennen war, und als ich eintrat, rührte er sich gar nicht,

fonbern fagte mit einer gang anderen Stimme ale gewöhnlich nur bie Borte: "Bift Du es, Biggo?"

"3a, Ontel!" sagte ich und brach in Thranen aus. Er machte eine Bewegung, um die eine hand aus bem Bette zu steden. Allein dies geschach mit großer Unstrugung, und als ich diesselbe ergriff, war sie brennend beiß. Er drüdte meine hand und fragte mit seiner schwachen Stimme: "Wie geht's Dir, Wiggo?"

"3ch bin gang unverlett, Ontel!" schluchzte ich. "3ch habe gar feinen Schaben genommen."

"Gott sei Dant!" sagte er und zog die Hand wieder an sich. Dann sag er still ohne zu sprechen, nur dann und wann kan seine matte Hand zum Borschein um die meinige zu trücken, und so saß ich da in namenloser Betrischniß gewiß eine ganze Stunde, bis Mamjell Mortensen kam und mich abholte. Bon ihr ersube ich nun den ganzen Zusammenhang, und berselbe war betribend genug, obwohl doch nicht so scholten war zerpsatt, weil "ber tolle Mensch" dem Jürgen besohlen habe so stand under eine nach eine Bungen besohnen." sagte den Waussell. Due tel war einen Augenblich, bevor der Ssen spransell. Due tel war einen Augenblich, bevor der Ssen spransell. Due tel war einen Augenblich, bevor der Ssen spransell, war aber merkwürtiger Weise boch nicht getrossen war aber merkwürtviger Weise boch nicht getrossen vorden, "ob-

--- -D men Lingl

aleich bie Studen bermagen umberflogen, wie bie Febern, wenn man ein Bett ausschüttelt, bagegen batte eines ber Mauerftude ein Glas mit "Rali= Lauge" getroffen," erflarte bie Mamfell, "und biefe Lange mar Oufel ine Beficht gefpritt, fobag er meber boren noch feben fonne, und fein neuer Rod, ber fo ein theures Stud mar, fei wie von Motten von biefem Teufelszeuge gerfreffen worben. Daffelbe freffe fich ja burd Alles, mas es fabe. - Batte ber Abministrator "bie Brille nicht an gehabt", fügte fie bingu, ,,jo batte er jest feine Mugen mehr, und batte er biefen "Menichen", biejen Falt, rubig laufen laffen, bamale ale er bierber fam und fich aufhangen wollte, fe mare Alles jest gang anbere und man batte nicht nöthig gehabt, foviel Befene gu machen. Aber" endigte die Mamfell, "bag tommt babei heraus, wenn man Gott versucht und fich flüger machen will, ale er Einen haben will. Batte ber Ubminiftrator foviel in ber Bibel gelefen und fo viel Pfalmen gefungen, wie er ine Saboratorium gegangen, fo batte ber liebe Gott ibn icon vor biefem Unglud bewahrt."

Unten in ber Fabrif erhielt ich indeß einige Tage später eine gang andere Auftfärung. Der Dien fei gesprungen, aber nicht burch Sige, sondern aus irgend einem anderen unerffärlichen und unnachweisbaren Grunde' benn bie Explosion fei fo gewaltfam gemesen, als fei bie Sprengung burch Bulver geschehen. Ginige munfelten bavon, bag Jürgen, melder von Altere ber bie traurige Gemobnbeit batte, immer feinen Genf bagu geben gu muffen, auf eigene Sand Ammoniat gur Golbauflöfung gefett, und biefelbe baburch in Anallgolb. eine ber gefährlichften explodirenben Berbindungen, vermanbelt habe. Wenn biefes ber Fall fei, fo hatte er feine eitle Luft, ben Chemiter gu fpielen, bart buffen muffen, benn ein Bruchftud bes Dfens habe ibn bermagen ine Beficht getroffen, und ibn fo febr verbrannt, bağ man ibn bemußtlos in bas Sofpital habe bringen muffen, wofelbit er noch nicht im Stanbe gemejen fei. irgent eine Aufflarung ju geben. Der Buftant meines Onfele mare auch febr bebenflich: eine Retorte mit Ralilauge fei gefprungen, und biefer abenbe Stoff habe ihn bermagen überfprist, bag ibm bie Rleiber fast vom Rorper abgefallen feien. Er babe viele Bunben im Beficht und am Salfe, und etwas von biefer icharfen Auflo: fung habe, leiber Bottes, ben Beg in feine Mugen ge. funben. Dan befürchte mit Grund, bag er erblinden murbe, und wenn ibm auch bas Beficht gerettet merbe. fo fei biejes namentlich Olfen ju verbanten, welcher, bevor ber Argt anlangte, die paffenden Mittel angemen= bet habe, um ben Aepftoff ju neutralifiren. Olfen

ware ber einzige, welcher wie durch ein Wunder nicht beschätigt worden sei; aber, obgeich Alle darüber einig waren, daß er mit Conduite gehandelt habe, bemertte ich doch deutlich, daß das geschene Unglück im höchsten Grade die Misstimmung gegen ihn erböht habe, und daß man ihm die Hauptschuld aufbürde, ohne daß man eigentlich anzugeben vermochte, weßhalle.

Er folgte nun eine fcwere, trube Beit, toppelt fcwer, weil biefelbe inmitten bes warmen, hellen Com= mere fiel, me Alles gur Freude und Luft einlabet. Ontele Saue, welches fich niemale burch besondere Lebhaftigfeit ausgezeichnet batte, mar jest obe und ftill wie ein Grab, und Mamfell Mortenfen, welche niemals irgend welche Canftmuth gegen mich bewiefen, behandelte mich jett, wo fie von Geiten Onfele nichts ju fürchten batte, balb mit Bleichgiltigfeit, balb mit Barte. Jeben Abent, wenn bie Warterin anlangte, 30g fie fich in ihr Zimmer mit ber Bemertung qurud, bag fie fich nunmehr genug geplagt habe, und als ich fie eines Abende naiver Beife fragte, ob fie für Ontel betete, ichlug fie mich auf ben Ropf mit ihrem großen eifernen Fingerbut und fagte: "fie wurde mich fcon bas Beten lebren."

Co faß ich benn jeben Abend mahrend ber pracht=

tigen Commernachte gang allein in ber großen Bobn= ftube, und laufchte febnfuchtevoll bem Bubel ber Rnaben, wenn biefe unten auf ber Strafe fpielten, ober ich fcaute betrübt nach ben Genftern Johannas binüber; allein biefelben waren mit Kreibe überftrichen, und fein Menich liek fich bort bliden. Wenn bie Dammerung einbrach, und alles im Zimmer feinen Glang und feine Farbe verlor, bis bie Finfterniß allmählig fich um Alles legte und es unmöglich machte, felbit ben nach= ften Begenftant ju unterscheiben, bann bachte ich bar= an, wie auch jest bie Finfterniß fich immer fcwerer über Ontele Mugen legen, und bag vielleicht ber Tag tommen murbe, an welchem ich Derjenige fei, ber Alles für ihn feben und Alles für ihn ergablen muffe, gang wie Olfen es mit feiner blinden Mutter that. Dann ichlok ich felbit bie Augen und versuchte, mas man eigentlich thun fonne, wenn man blint fei. Aber jebesmal gelangte ich zu ben Resultat, bag es fast unmöglich fei, felbft bie geringfte Rleinigfeit ju verrichten, und ich betete recht innig ju Gott, er mochte Ontels Beficht ichonen, und verfprach gleichzeitig, bag ich, wenn er erblinden murbe, ftete bie Bahrheit reben und ihn niemale täufchen murbe, fo wie es Olfen mit feiner Mutter gethan habe. - So verftrichen viergebn lange Tage, und mabrent biefer Beit hatte Ontel gang ftill gelegen, ohne

mit Jemanten au fprechen, felbit ich burfte nicht au ihm tommen. Um funfzehnten Tage erflarte ber Argt, baß bie Befahr mefentlich vorüber fei, und bag ber Batient Bemand gebrauche, ber ibn ju erheitern und bie Beit burch Borlefen und Gefprach ju verfürgen fuche. Dam= fell Mortenfen lachelte über bas gange Beficht bei biefen Borten, und bolte fcnell bie große Bibel berbei, in welcher ich fie niemals hatte lefen, wohl aber fie ale Fugbant benuten feben, wenn ber Fugbo= ben gescheuert und noch nag mar. Mit ber Bibel in ber Sand trat fie triumphirent vor Ontel und fcblug ibm gwei Stunden Bibellefen jeben Abend vor: aber eine Beile nachber tam fie in febr aufgeregtem Quftanbe wieder beraus; Ontel batte bie Berlingiche politische Zeitung verlangt und nach Olfen gefragt. Die= fer letterer fam augenblicklich berbei und war von nun an fast immerfort bei Ontel, wenn feine Arbeiten in ber Kabrit es erlaubten. Allein ungeachtet ich oft borte, wie er lachte und mit Ontel fcbergte, fo trat boch ein bemerkenswerther Musbrud von Zaghaftigfeit over richtiger von Bergweiflung bei ibm bervor, melden ich aus früheren Tagen fo gut fannte. Satte er auch feinen forperlichen Schaben bei ber Explofion bavon getragen, fo ichien es boch, als babe biefelbe ben gangen Muth und bas Gelbstvertrauen gefnidt, mit welchem er früher aufgetreten war. Bebesmal wenn er Entfel verließ, ichritt er ftill und schweigsam durch die große Wohnstube, nickte mir blos zu und schloß sich bann in sein Zimmer ein, welches er nicht eher verließ, als bis er am folgenden Tage seine wenig lohnende Wanterung durch die Fabritraume begann.

Mir bagegen brachte bie Erklärung bes Arzies meinen ganzen Muth und Selbstvertrauen gurud; ich zählte
bie Stunten bis zu bem Tage, an welchem Ontel bas Bette wieder verlassen und in seinem großen Lehnstuhl
ihren könne, und kaum hatte die Mamsell am Nachmittage sich zuruckgezogen, als ich sowohl ben Cäsar
als ben Livius aufgab, und mich auf neue Ausflüge
in die zahlreichen Schlupswinkel ber Fabrit wagte.

So geschah es, daß ich eines nachmittags mit hohem Ernft die Arbeiter beobachtete, welche damit beschäftigt waren, aus dem Quarzseller ben vielen Sand und Unrath zu räumen, mit welchen die Explosion bieselben überschüttet hatte. Mit vielem Interesse sich ich, wie sie einen Schubtarren voll nach dem andern herausseration, und als die Dämmerung einsiel, und die Glode den Leuten Feierabend verfündet hatte, safte ich den Eutsschließ, genau ben Keller zu untersuchen, umsomehr, als ich mich weber von Olsen nech von Lnkel genirt fühlte, und es nur mit Rasmus zu thun hatte, melcher mir nach eini-

gen falbungevollen Rebensarten bie große Doflaterne für meine Entbedung überließ. Dit Diefer verfeben, ftieg ich fomit in bas alte feuchte Bewolbe binab und erblidte mit Grauen bie Berftorung, welche bie Erplofion verurfacht batte. Die gange bintere Bartie ber Dede, bort mo ber Dfen geftanben hatte, mar burchge= brochen und herabgefturgt, fo bag man burch bas loch in Ontele Laboratorinm binauf ichauen tonnte. Das tupferne Rohr, welches vom Ofen aus bie Afche und Schladen in ben Reller geleitet batte, mar losgeriffen und fab gerabe aus, ale wenn Giner fich bamit beluftigt batte, in baffelbe einen großen Anoten zu fnüpfen. Unwillfürlich ichaute ich mich nach bem Raften ber Donnen um; eine ber Retten bing noch an ber Dede, allein ber Raften felbft ftanb, auf bem Ropf geftellt, in einen Bintel bes Rellers, und einer feiner Dracbentopfe mar gerade gegen mich gefehrt. In biefer Lage nabm ber Raften fich febr fonberbar aus, weit fonberbarer ale bamale, mo er unter ber Dede bing; benn alle bie Figuren beffelben ftanben jest auf bem Ropf und es war boppelt ichwierig, fich ein Bilb von benfelben gu machen; unwillfürlich fiel mir ber Traum ein, ben Olfens Mutter ergabit batte, und in boberem Grabe ale jemale entftant in mir ber Bunich, bamit and Reine gu tommen, mas mohl eigentlich in bem

Raften enthalten fei. Allein biefe Aufgabe mar nicht leicht gu lofen, und erft mit Gulfe eines Befenftiels, ben ich eroberte, mabrent Rasmus mir ben Ruden febrte, gelang es mir, ben ichweren metallenen Raften umgutebren; allein es fam ein mertwürdiges Gebrobne aus bemfelben beraus, indem ich biefes that. Gebr forafaltig unterfuchte ich nun beim Scheine ber Laterne bie Afche, bie berausgefturgt mar, allein die Ausbeute blieb gang biefelbe wie bamale, ale ich bier mit Olien geftanben hatte. 3ch fant einige fleine Stude Roble, einige berwitterte Glasscherben und endlich ein gufammengeroll -tes Studden Papier, welches an verschiebenen Stellen burchgebrannt mar; mas mich aber munberte, mar bag bie Borte auf biefem Papier mit rothem Buchftaben gebrudt maren, gerate wie bas Buch Coprianus, bon welchem ber alte Sans ein Eremplar in feiner Baterftabt gefeben haben wollte, und in welchem Riemanb außer bem Schmieb und bem Probit hatten lefen fonnen. Infofern ichien es auch ein Blatt aus jenem mertwürdigen Buche ju fein, ale ich gleichfalle fein einziges Bort ju lefen vermochte, und ber alte Sans hatte mir auch wieberholt erflart, bag wenn ber Schmieb Chprianus lag, ftedte ber Teufel bie Finger bagmifchen, um ihn ju chicaniren, und wo ber Teufel bies gethan habe, feien bie Blatter immer wie verbrannt gemefen.

3ch ftedte beebalb biefe Mertwürdigfeit in bie Tafche meiner Bloufe, um biefelbe bei Belegenheit Olfen gu weiterer Untersuchung vorzulegen; allein ale ich im Salbbunfel noch einmal meine Sand über ben Boben bes Raftens bingleiten ließ, um mich ju vergewiffern, bağ berfelbe wirflich nichts enthielt, ftieg ich plöglich an einen runben Rnopf, welcher gerabe in ber Mitte ftedte. Derfelbe ließ fich meber rechte noch linte fcbieben, ale ich aber gufälligerweife verfuchte, an ibn gu bruden, fnadte er gleichfam, und zu gleicher Zeit fprang eine fleine Lude in einem ber Bintel bee Raftene mit einer folden Rraft auf, bag mir Staub und Miche in bie Augen flogen. Meine Ueberrafchung mar fo greg, baß fie mich faft angitlich machte; es mar mir ju Muthe, ale fei ber Raften ein lebenbiges Befen, und ich brauchte nicht wenig Uebermindung um mich foweit gufammengunehmen, bak ich es maate, meine Sand in bag blog gelegte gebeime Sach ju fteden. Dies Sach ftredte fich burch bie gange gange bes Raftene, fcbien aber, wie ber Raften felbft, leer gu fein, und erft, ale ich bie Band gurudgog, berührte ich ein sonderbar glattes, längliches Ding, welches in bem einen Binfel lag. Salbangftlich, halb in gefpannter Erwartung, mas bas mohl fein mochte, jog ich es burch bie Deffnung bervor, und gewahrte nun, bag es eine alt=

mobifche Flafche fei mit einem eingeschliffenen Blasftopfel, welcher oben wie ein lowentopf gefermt mar. Die Flasche felbft mar aus hellrothem Blas, welches bier und bort in allen Farben bes Regenbogens fpielte, und fie mar gur Salfte mit einem bellbraunen Bulber gefüllt, welches gang mertwürdig fcwer, gerabe wie Blei war, - es ichien mir ploplich febr mertmurbig, bag bie Glasiderben, melde ich in ber Afche gefunden, gleichfalls bellroth maren, und indem ich biefelben mit ber Flasche verglich, gewann ich fofort bie Ueberzeugung, bag bie Farbe gang bie nämliche fei. Bahricheinlich maren zwei Flafchen bort gemefen, bon welchen bie eine in bem verbrannten Papiere eingeschlagen gemefen, und fpater in irgent einer Beife gu Grunde gegangen mar, fomie beffen Inhalt verschüttet worben, benn ich fant jest trot allen Guchens nichts von bem braunen Bulver in ber Afche, obmobl es mir bedunten wollte, bag ich bei ber erften Durchfuch= ung boch etwas gefeben batte, welches nicht wie Miche ausfah, und berausgefallen mar, ale ich bas alte balbverbrannte Bapier öffnete. Best vermochte ich es natürlicher Beife nicht zu finden, und ba bie laterne bamit brobte, balb auszulofden, widelte ich bie flafche in bas Papier und begab mich wieber ans Tageslicht, febr gufrieben mit meiner antiquarifden Unterfuchung.

SHIPPING.

Mle ich meinen Schat in ficherem Gemahrfam in mein Privatlaboratorium oben auf bem oberftem Boben gebracht batte, bot fich eine unvorhergefebene Schwierigfeit bar, welche vorläufig große Sinberniffe für bie Untersuchung bes Inhalts ber rothen Flafche aufftellte. Comobl bie Beit ale auch ber Ort hatten nämlich im Berein ben Stöpfel bermagen feftgefittet, bag berfelbe fich nicht berausziehen ließ, und bas gange Refultat meiner Auftrengung mar bas, bag ich meine Sand mit lauter fleinen Glasschuppen überfaet fah, bie wie Berlmutter blitten; allein ber hellrothe Lowentopf blieb ruhig figen, und ichien mich mit berausforbernben Bliden anauftarren. 3ch bachte gmar baran, bie Flasche au ger= folagen, allein bie Furcht, bag biefelbe vielleicht explo: bieren und irgent ein unberechenbares Unglud anrichten fonne, bewirfte, bag ich fie rubig unter einen großen Blumentopf fcob, und fie bis auf weiteres ließ ich hatte bamale gerate bie Cage von Usmobans gelefen und baraus gelernt, bag man mit Allem, mas man in alten Flaschen befommt, vorsichtig fein muß, namentlich wenn biefe nicht mit bem Siegel bee Salomo verfeben find. Außerbem tonnte ich an biefem Abende Olfen nicht fprechen, benn er las meinem Ontel Etwas vor, nnb ale ich am folgenben Tage aus ber Schule nach Saufe tam, erfuhr ich, bag er in Un= gelegenheiten ber Sabrit einen Ausflug von etwa 14 Tagen angetreten batte. - ein ficheres Reichen, bak ee Ontel nun beffer erginge, welcher icon foweit genefen mar, bag er mit Sulfe eines Glafes langfam burch bie Berlingiche politische Zeitung, fich hindurch buchftabiren tonnte. Ontel magte ich inbeg nicht, mich anguvertrauen - er burfte ja nicht wiffen, bag ich wieberum im Quariteller gemefen mar, und augerbem wollte es mir bebunten, bag Olfen berjenige fei, melder ein Unrecht barauf hatte, meinen Chat ju feben; benn erftens mar er mein einziger Freund, und zweitens abnelte bas braune Pulver in ber Flasche fo febr bem Pulver, welches ich bei ihm im Schuldgefängniß gefeben hatte, nur bag es nicht fo fnallte, wie es bas feinige gethan batte. Jeben Tag flieg ich im Gebeimen in mein Privatlaboratorium binauf, und betrachtete meinen Schat, wenn auch ein boshaftes Schidfal es wollte, bag berfelbe mir vorläufig unzuganglich blieb, und jebesmal, wenn ich bie fleine hellrothe Glasviole anblidte, und ihre wunberliche altmobische Form, ben ruhenben Löwen an bem Stöpfel und ihren gewichtigen Inhalt betrachtete, murbe es mir immer flarer, bag ich nun gang bestimmt, bas Richtige gefunben, und bag es mir ein Leichtes fein murte, Olfen auf bie rechte Babn zu bringen. Roch nie batte ich feine Rudtebr so sehnsuchtsvoll als jett erwartet, und mit jedem Tage wurde mein Trief, die Flasse zu öffnen, immer größer. — Endlich beschloß ich, daß, wenn er am nächsten Sonntage nicht zurudkehre, ich selbst allein den Berluch waaen würde.

Der Sonntag tam beran, aber obne Olfen, und Alles ichien fich meinem Borbaben febr gunftig ju geftalten. Ontel burfte Mittage ein paar Stunden aus= fabren und Damfell Mortenfen wollte fich nach bem Gottesbienfte zu einem Raffeetlatich begeben. Das Stubenmabchen batte Befuch von ihrem Liebsten und bie Röchin war in ihrer Rammer, - in ber ich ftete ein Runftwert bewunderte, welches Umor vorftellte, ber einen Rofenftod mit Bergen bespictt, und mar mabrfceinlich bamit beschäftigt, fich für ben Dienft biefes Bottes ju ichmuden, benn ibre Thur war verichloken, und ber Schlüffel ftedte inmenbig. 3ch batte fomit bas gange Saus, Die Ruche mit inbegriffen, ju meiner Dispofition, und ba ich bie Luft, auf bem naffen Wege meiter ju geben, verloren batte, fcblich ich mich in Onfele Zimmer, um nachzuseben, ob bort nicht irgend etmas zu finden fei, mas für ben großen Berfuch bienlich fein möchte.

Zwar mußte ich, bag es bas größte Verbrechen fei, irgend etwas anzuruhren, was auf bem Tifche Onkels

lag, und bag bie Folgen bavon entfeplich werben fonnten, allein bie Luft jum Experimentiren mar einmal in mir erwedt und biefelbe zeigte fich ftarfer ale bie Furcht. In aller Gile raffte ich baber ein Padichen Streichhölger, Die Spirituslampe Ontele, fein Blaferobr, und einige Studden Porgellan, welche ale Brobe gebient hatten, gufammen, und, verfeben mit biefen unfchatbaren Dingen, flieg ich in mein Bobenlaboratorium hinauf, und zwar mit ber Abficht, bie bellrothe Flasche entzwei zu schlagen, und barauf mit beren 3u= halt Berfuche anguftellen. Das Schicffal ichien inbeg mir an biefem Tage in Allem gu Billen fein gu wollen. 216 ich auf bie Bobentammer gelangte, fab ich, bag ich vergeffen hatte, die Flasche mit bem Blumen= topfe ju überbeden, und bag biefelbe auf bem Bugboben Mitten im Connenschein lag, bas Conberbarfte war jeboch, bag ber Stopfel nunmehr gang lofe fag, ja es fcbien mir fogar, ale habe er fich ein wenig in bie Bobe gefchoben, und bas braune Pulver, welches von ber Sonne gang burchwarmt war, hatte auch bie Farbe gewechselt - es war jest mehr violet ale braun. Richt ohne eine gemiffe Mengitlichfeit öffnete ich bie Blafche und blidte in beren langen, engen Sale mit einem Befühl hinein, ale fei berfelbe ein gelabener Bewehrlauf, hinter welchem ein gespannter Sahn fage. Die Flafche ichien inbeg febr barmlofer Ratur gu fein, ja fcbien faft eine gang orbinare Flafche ju fein, benn es trat meber irgent ein Beift noch eine Rebelgeftalt aus berfelben bervor, fonbern nur ein eigenthumlich icharfer, betäubender Beruch, melder febr an ben Beruch erinnerte, ben ich im Laboratorium meines Ontels an bem Tage verfpurt batte, an welchem ber Ofen gerfprang. Allein ich ließ mich nicht einschüchtern. 3ch erinnerte mich beutlich wie Olfen es im Schulb: gefängniß gemacht hatte, und es blieb mir nur ein 3weifel übrig, nämlich inwiefern man wohl Leberthran auftatt Lampenol gebrauchen fonne, wenn man bas Pulver auf bem Porgellan einreiben wollte. Es zeigte fich indeg, bag bas Bulver febr gut mit Leberthran baftete, und obgleich ber Geruch nicht fonberlich angenehm mar, fo rieb ich boch ein Brobeftud nach bem andern ein - auch meine Rafe murbe beiläufig und gufälliger Beife eingerieben - und ich bereitete nun icon bag große Bert bor, mit bem Blaferobr gu oberiren. Bier zeigte fich eine unvorbergefebene Schwierigfeit, bie fast bas gange Experiment in feinem Bang gehemmt und baburch ber Wiffenschaft einen unerfete baren Berluft bereitet baben murbe: bas Blaferobr meines Onfele mar verftopft, und ungeachtet ich bie volle Rraft meiner Lunge verwendete, mar es mir nicht möglich, Luft burch baffelbe gu befommen. Bas mar au thun. 3ch fuchte bie Pfeifen bervor, bie ich gu Seifenblafen gebrauchte, fcblug von benfelben ben Ropf ab, gunbete bie Spirituslampe an, und begann burch meine Pfeife ju blaffen. Die Flamme jog fich in einer weiten, fcwach leuchtenben Spite babin, und ich richtete nun biefe Spite birect auf eine ber eingeriebenen Proben, die ich mittelft einer Aneipzange fefthielt. Die Flamme ledte und tangte über bas Borgellanftud babin, welches fofort bie Farbe wechfelte und rubinroth murbe. 3ch blieg aufe Rene, bag mir bie Schlafe brannten. Der rubinrothe Schein nahm immer mehr einen gelblichen, broncenen Schimmer an, aber nunmehr hatte ich fast keine Lust mehr übrig; mit einer letten Unftrengung bließ ich aufe Rene; ba mar ee, ale gleite ein Rebel ober eber ein Schatten unter bem broncenen Schimmer babin - und ploglich - ale gefchebe es burch Zauber, blitte mir bas belle blanke Gold entgegen. 3ch verlor ben Pfeifenftiel aus lauter Schred und verbrannte meine Finger nicht wenig, indem ich nach ber Probe griff, bie binterbrein folgte, bann jubelte es aber in mir auf, fobag ich nabe baran war, hurra ju schreien, und bie Spirituslampe umzuftoffen, bie noch brennend auf bem gufboben ftanb; aber in bemfelben Augenblick fant ber Jubel und bie Freude vom Siedepunkt bis zur Null herab, mein Blut wurde zu Eis — benn Onkel stedte seinen Kopf burch die niedrige Thur, die in mein geheimes Laboratorium sührte. Es war die neue schwarze Brille meines Onkels, der mit unangenehmer Ausdauer mich durch dieselbe anstarrte, und es war die Stimme Onkels, die in ihrer alten befannten Tonart fragte: "Aber was sind das für Tummheiten? Was machst Du auf dem Boden, Wiggo?"

3ch hatte in biefem Augenblick weit lieber gefeben, bag ber haifisch im Laboratorium Ontels lebendig geworben mare, und antwortete gitternd: "3ch mache Gold, Ontel; aber es ift nur jum Spap!"

"Dann ift es wohl auch nur jum Spaß, baß Du mein Blaserohr und meine Spirituslampe weggenommen hast?" sagte Ontel streng, indem er sich budte und den Kopf weiter durch bie niedrige Thur stedte.

Er betrachtete ansmerssam alle meine Apparate. 3ch stand da, wie zermalmt, dennt ich wußte, was meiner harrte, und ich hatte niemals die Ahnung gehabt, daß Onsel von selbst bis hier herauf sich sinden würde. "Was sind aber daß alles sur Geschichten, die Du hier oben stehen und liegen haft?" fragte Onsel und betrachtete ausmertam das Glas mit den Wistäfern

und ben Kupferdrühten. Mir wollte es bedunten, als fei seine Stimme weniger hart, und streng geworben, und ich antwortete beshalb etwas muthiger: "bas ist mein Laboratorium, Ontel!"

"Ab!" fagte er mit bem fpihigen Tone ber ihm fo eigenthuulich war. Darauf beugte er fich nieber, ergriff bie kleine hellrothe Flasche und hielt biefelbe aufmerkfam gegen bas Licht.

3ch fühlte, daß jett ber höhepunkt erreicht war, aber ich sagte nichts. Onkel suhr fort, die Flasche gegen ben Lichtstrahl zu wenden und zu breben, welscher durch das rauhe Glas im Dache hereinströmte. Es war, als vermöchte er eine geheime Schrift in ben Abern und Ritzen zu lesen, die über baß verwiterte Glas hinkiesen; sein Antlitz wurde immer ernster und plöglich fragte er: "Mas ist bas hier, Wiggo?"

Ich fühlte, baß es jest mit mir aus sein mußte und stammelte erschrocken; "Das, bas, bas — ist Nonnenpulver, Onkel!"

"Nonnenpulver?" wieberholte er und schüttete babei ein wenig von bem Bulver in bie Hand. "Bo haft Du bas ber?"

"Aus bem Quargleller. Es lag in bem Raften, benn berfelbe ift jest herabgefallen."

Ontel ließ bie Blafche finten, beugte ben Ropf und

blidte gedankenvoll und ohne ein Bort zu sprechen auf ben Fußboben. So lange blieb er solchergestalt stehen, und so bersunken schien er in seine eigene Gedankenwelt zu sein, baß mir zuleht ganz ängstlich zu Muthe wurde und ich leise die Frage that?" Ift Dir nicht wohl Onkel?"

Er blicte mich an, als wenn er weit hinweg gemefen sei, und sagte: "Bas haben wir wohl an ber Zeit, Wiggo?"

"Es ist gewiß schon 3 Uhr!" antwortete ich verwunbert.

Er budte sich, um ben Stöpfel mit bem Löwentopfe aufzuheben, und babei fiel fein Blic auf meine Probe. Er betrachtete biefelbe, als wollte er feinen eigenen Augen nicht trauen, und sagte zweifelnb: "Bar bas Golb an biefem Stüdchen Perzellan, Biggo, als Du es von meinem Schreibtijde nabmit?"

"Rein, Ontel!" antwortete ich nicht ohne einen gebeimen Stol3, "ich — habe es gemacht! "

Er brefte und wendete die Probe im Sonnenlichte, gang wie er es mit der Flasche gethan hatte, gan sein Wesser aus der Tasche nud versuchte, ob das Gold wirklich fest sabe, worauf er nur die Worte sprach: "Folge mir, Wiggo."

3ch folgte ihm gitternb, benn ich mußte nicht recht,

ob es zur hinrichtung ober zur Begnabigung ging. Als wir aber an ber Thur vorüber waren, die zu Ontels Zimmer führte, in welchem der Rohrstock hinter bem Spiezgel stedte, und als diese fürchterliche Thur nicht aufz geschlossen wurde, athmete ich wieber ein wenig auf.

Ohne ein Wort zu fprechen fcbritten wir bie Treppe binab in ben Dof binaus, wo Ontel Rasmus nur ben Befehl ertheilte, ben eifernen Raften aus bem Quarafeller ins Laboratorium binauf zu bringen. wir bas Laboratorium betraten, legte er bie Flasche und bie Brobe von fich, ichlog ben groken eifernen Schrant auf, in welchem bas Archiv ber Kabrit fich befant, und nahm aus bemfelben ein Badchen alter vergilbter Papiere, Die mil einer hellgrunen Geiben= fonur ummunben maren, an welcher Schnur ein grofee Bachbfiegel bing. Darauf öffnete er bas Badchen fette fich nieber jum lefen und gwar bermagen bertieft, bak Rasmus breimal fragen mußte, ob noch et= mas zu beforgen fei, bevor Ontel "Rein" fagte. Ontel fich endlich erhob, mar es nur um bie zweite Thur bee Laboratoriume ju verschliegen; barauf feste er fich wieder lefen - es mar ale habe er vergeffen, bak ich ba mar. Dien Alles mabrte gewiß eine gute Stunde, mabrent welcher ich wieder ein Dal Die vielen sonberbar gefrümmten Glasröhren und Rolben burch=

musterte, die an ben Wänden hingen, mahrend ich gleichzeitig bachte, ich möchte gewiß etwas entsetzlich Cummes gethan haben. Plötlich erhob sich Onkel, legte die Papiere wieder in ben eisernen Schrant, und ließ barauf die beiben Kensterroulleaux herad, so daß es fast ganz sinster im Zimmer wurde. halb erschreckt, halb war nahe baran ben Kopf zu verlieren, als Onkel sich wegen mich wendete, und sagte: "Mache mal Feuer unter einen ber Ochen Biggo!"

Dies war eine Ehre, die mir noch nicht zu Theil geworden war, und obzleich ich sehr oft gesehen hatte, wie Jürgen es machte, so war ich doch im Augenblick so consuß, daß ich den Blasebalg ergriff, ohne etwas anzublaßen zu haben.

Erst Pobelfpahne und dann Holzschle," fagte Ontel. "Spare nicht ben Fererwisch, Wiggo!" Ich feuerte unter bem Pfen, wie ich es von Jürgen gesehen
hatte, und während ich damit beschäftigt war, sah ich,
daß Intel etwas von bem Nonnenpulver in eine Schale
schüttete, es mit Terpentin zusammenrieh, und brei Froben damit bestrich. Darauf legte er biese Proben
in einen Kleinen breiectigen, thönernen Tiegel, ben er
mit einen Deckel verschlos und in die schon glübenben
Holzschlen septe. Aber indem er bieses that, wendete

unieur Crawle

er sich zu mir und fragte: "Wie machtest Du es bort oben?"

3ch ergabite ibm, bag ich im Schuldgefangniß gefeben habe, wie Olfen es machte, und bag ich es gang in berfelben Beife gemacht hatte. Er hörte mir aufmertfam zu und fagte enblich: "Bift Du beffen aber gang gewiß, bag fein Anall und tein Berpuffen stattfant, als es bie Farbe veranderte?"

3ch sagte ihm, so sei es freilich ber Fall bei Olsfen gewesen; allein ich habe nicht baß geringste bers spürt – bas Gold sei gleichsam burch einen Zauber blauf geworden.

"In Gottes Namen benn!" fagte Ontel mit einer gewißen Feierlichfeit, indem er ben Tiegel tiefer in die Kohlen hinabbrüdte. Darauf ergriff er ein Streichbelg, reichte mir baffelbe und fagte: "Jeht fannst On anzünden Wiggo!"

3ch fand dies außerordentlich vergnüglich, aber noch vergnüglicher wurde es, als Onfel der Sicherheit halber mir eine Ledermaste umband und mir den großen Bederwisch in die Hand gab. Er felbst ergriff gleichfalls eine Maste, und während ich webelte, daß die Funten sprühen und ber Kohlenstaub mir um die Ohren sog, fland Onfel gang rubig, die Arme getreugt und betrachtete bas Gange. Plöglich ergriff er eine eiserme Zange

- Const

hob mit berselben ben weißgsühenden Tiegel aus bem Fener, und tauchte ibn in einen Eimer mit Wasser; sobaß bie weißen Tämpfe mit sonderton zischenbem Laute emporwirbelten. Run nahm er den Tiegel heraus, öffnete benselben, und zog eine der Proben heraus; ich bebte vor Freude, benn dieselbe war blant wie bas reinste Golb.

Ontel untersuchte erst die eine Probe bann die anbere und endlich die britte — alle waren sie blanker als das Gold, welches ich in der Goldpolirersuche gesehen hatte. Ich seigen einer veraus, er würde sich irgend einer bewundernden Weise über meine Tüchtigsteit aussprechen, und erstaunte beshalb nicht wenig, als er etwas fühl sagte: "Haft Du Falt recht lieb Wiggo?"

"3a, Ontell" antwortete ich, "bas hab ich freilich."
"Und Du möchteft ihn nicht ungludlich machen?"
fragte Ontel. "Richt wahr, bas möchteft Du nicht?"
"Plein Ontell" antwortete ich bestimmt.

"Gut!" fagte er, und warf bie Proben auf einen Abfall-Saufen, welcher in einer Ede fich befanb.

"Wenn Du herrn Falf wirflich lieb haft, und wenn Du ihn nicht unglücklich machen willst, so schweige über bas, was Du gesunden haft, und erzähle Niemand, was Du hier gesehen hast; Du hast ein merkwürdiges Glud, Biggo! aber was bem Einen jum Glud gereicht, tann bem Anbern jum Unglud fein. Merte Dir bas. Fanbest Du sonft Etwas in ben Kaften?"

3ch überreichte Ontel bas beschriebene Blatt; er ftaunte; indem er bas sah, saltete es auseinander, las es langsam burch und legte es neben bas geheimnisolle Rajden. Darauf widelte er beides in Papier ein, siegelte bas so entstandene Packetden sorgistig und legte es mit ben alten Papieren zusammen in ben eisernen Schrant, welchen er barauf ebenso forgfältig verschles.

3ch ftarrte wie versteinert auf bieses Miles — ich begriff tein Wort bavon, aber ich hatte gehofft, bag meine Entbedung in bie Zeitungen und nicht in ben eisernen Schrant tommen würbe. Onkel schritten ein paar Male mit gefreuzien Armen im Laboraterium auf und ab, darauf ließ er sich in ben alten lebernen Lehnstuhl, mit ben vielen Goldnägeln nieder, zog einen ber hochsehnigen Stühle neben benselben hin und sagte: "Komm hier her. Biggo. 3ch habe Dir etwas zu erzählen." 3ch fletterte auf ben Stuhl neben ihn. Onkel strick mit ber hand über meinen Kopf, nichte mir freundlicher als sonft zu und sagte barauf:

"Die Experimente, bie wir vorgehabt haben und

vie, wie ich sehe, Du auch bemerkt hast, sind nicht neu; wir sind im Gegentheil auf der Spur eines Gebeimnises, welches zu der ältesten Geschichte der Fabrit gehört. 3ch sage ausdrücklich, daß wir auf der Spur sind, denn es giebt einen Puntt, über welchen wir nicht hinaus können, und wo alse unsere Bemühungen sich bie jetzt surchtlos erwiesen haben. Das kleine Fläschen, mit dem Brennpulver, welches Du gesunden hast, bestätigt in sonderbarer Weise eine Reihe von Umständen, die ich zwar aus den ältesten Acten im Archive der Jadrit kannte, auf welchen ich aber die zietzt sein Gewicht gelegt hatte, weil vieles mir in denselben zweidentig erschien, und weil die Angelegenheit überhaupt keine Fortseuung hatte, sondern gewissermäßen in der Geburt erstickt wurde.

Gegen Ende ber Regierung Friedrich bes V., zu welcher Zeit man viel für ben Aufschwung verschiedener nütlicher Künste that, berief man aus Sachsen eine Art Alchymisten, unter anderen einen Herrn von ber Schwarz, welcher sich auch bafür ausgab, im Bestigue bes Geheinnisses zu sein, durch welches das Gold am berzellan während bes Brennens blant wird, sodaß man nicht nöthig hat, es nachträglich zu poliren. Derfelbe hatte in der Fabrit freie Wohnung, gerade in demselben Zimmer, welches herr Fall jest inne hat,

und außerbem Licht und Feuerung, fowie fünfzig bopvelte Kronenthaler jährlich. Dieg mar gerabe nicht viel, felbft ju ben Beiten nicht, und er war vielleicht befibalb fo geftellt, weil in feinem Batent zugleich Die Beftimmung gefunden murbe, bag er an gutem altem Lagerbier foviel er für feine Berfon nöthig babe, für Rechnung ber Fabrit, bei bem Brauer Jurgen Bibe tonne bolen laffen, ben bas Saus bier neben an mar bamale eine ber größten Brauereien in Ropenhagen. Wer biefer von ber Schwarz gemefen ift, weiß ich nicht, auch nicht, wie er gemefen ift, allein mabricbeinlich ift er wie fo viele Unbere, bie ju jenen Beiten im Canbe umberzogen, um bei ben neuen Fabrifanlagen unterzutommen, ein Windbeutel gemefen. 3ch habe bas alte Porzellan, welches wir aus jener Zeit noch übrig baben, untersucht, und feine ber Bierrathen von Golb, bie fich an benfelben befinden ift blant gebrannt, fonbern gerabe wie jest mit Agat geschliffen. 3ch habe bamale große Zweifel gebegt, inwiefern biefer von ber Schwarz im Befite bes Beheimniffes gemefen fei. Soweit ich aus einigen Brieffchaften habe erfeben tonnen, tannte er es vielleicht, hielt aber bie fonigliche Regierung bin mit Beriprechungen, Berficherungen und allerlei neuen Ginrichtungen, ju welchen eine Daffe Belb berbraucht murbe. Der Rundofen in ber alten ш.

Brennerei, ber Saififch, welcher unter ber Dede bing, und ber Dfen, ber in fo ungludlicher Beife lettbin geriprang, ein großer Theil ber alten Rolben, Retorten und Tiegel, Die ich noch ber Curiofitat wegen aufbemabre, ftammen aus jener Zeit, und außerbem befinden fich bier im Ardiv Rechnungen über bas Bier, meldes er bei Jurgen Bibe holen ließ, und von ben Quantitaten, die ein Deutscher ju bamaliger Zeit trant, macht man fich feine 3bee, wenn man nicht, wie ich felbit, in Deutschland gemefen ift. Rach verschiedenen Briefen von bem Brauer Jurgen Bibe ju urtheilen, führte biefer von ber Schwarz gewiß ein ziemlich luftiges Leben und verfehrte namentlich viel mit ben Stubenten, mit welchen er faft jebe Racht trant und fpielte; Allein bas Schlimmfte mar noch, bag er nebenbei bie Tochter bes Jurgen Bibe bethörte und endlich in einer Nacht um Johanni mit ihr bavonlief und nach Schweben hinüberfette. Doch Jurgen Bibe, welcher am Abend icon Berbacht geschöpft batte, verfammelte feine Braufnechte, feste ibm nach, und erwischte ibn mitten im Sunde in einem Boote, worauf er ibn gurud nach Ropenhagen führte. Bier ftellte ber aufgebrachte Brauer mehrere Zeugen barauf, baf von ber Schwarz nicht allein bebeutenbe Schulben gehabt, fonbern von bem Golbe verlauft habe, welches jum Betrieb ber Fabrit angeschafft mar. Sest erschien eine fonigliche Orbre, ibn gefänglich einzuziehen, allein bevor bieselbe ibn erreichte, mar es zu spat — er mar abgereift."

Ontel schwieg und blidte auf ben Glassichrant, wo bie alten Inftrumente, bie ich so oft bewundert hatte ausgestellt waren; allein in ber furgen. abweisenten Urt, in welcher er sagte, baß von ber Schwarz abgereift fei, war etwas enthalten, was meine Reugierbe reigte, und ich wiederholte beshalb fragend: "Abgereift? Wohin reifte er beun?"

"Beit weg von hier; in bie andre Belt!" fagte Onkel.

"Nach Amerika?"

"Nein; er ging in die Welt, die tein Columbus enbedt hat und wohin man nur einmal reift," sagte Ontel. "Als die Polizei ihn ins Gefängniß adbeim wollte, sand sie ihn vor bem alten Runbosen liegen in welchem er einen großen Theil seiner Papiere verbrannt hatte. In der Golpholitersfluse hatte, man den Anall vernommen — er hatte sich eine Augel durch den Kopf gejagt, und sein Geheinmiß war mit ihm gestorben."

Ontel ftarrte vor fich bin, fehr in Gebanten verfunten, und brehte bie filberne Schnupftabatebose zwiichen ben Fingern. 3ch hatte auch nichts mehr zu sagen, allein jest begriff ich, weßhalb bas alte Laboratorium mit feinen fleinen in Blei eingefaßten Genfterfcheiben, mit feiner rufigen Dede, beren Bolbung fich in ein unbestimmbares Duntel ju verlieren fcbien, mit feinen altmobifchen Defen und halbmittelalterlichen Berathen - weghalb tiefes Alles ftets einen jo aufregen= ben und boch angitlichen finfteren Ginbrud auf meine Bhantafie gemacht batte, - bier batte ein Lebensbrama feine Bofung gefunden. Die alten Retorten und Rolben maren mir ftete merfmurbige Deforationen gemefen, und jett, wo fie ein geschichtliches Intereffe betamen, batte ein launenhafter Bufall fie für immer auseinander geblafen. Ontel bachte vielleicht ebenfo. benn nach einer Weile fagte er: "Morgen beginnen bie Arbeiter bier gu wirthschaften, und wenn fie fertig find, wirft meber Du, noch ich, mein altes Laboratorium wieder ertennen. Du lieber Gott! Bier babe ich boch manche gludliche Stunde verbracht."

"Und ber Baififch, Ontel?" fragte ich.

3a ber geht mit all' bem Anderen auch tavon; er fiel ja mabrent ber Explosion herab und würre auch mur schlecht zu ber flachen Dede und ben genstern paffen, bie jest eingesest werben sollen. Die Webrzahl ber Instrumente bes Perrn von ber Schwarz gingen ja bei jener Gelegenheit auch barauf, und wenn ich

tort bin, giebt es taum Jemand, ber an ihn ober feine Entbedung benfen wirb.

"Er fonnte also Gold brennen, bag es blant wurde?" fragte ich eifrig.

"3ch hatte es eigentlich nicht geglaubt, sagte Ontel, aber jeht haben wir es ja beutlich gesehen. Entfinnst Du Dich Wiggo, baß Du mir lethtin zur Winterszeit etwas von bem Krimstrams brachtest, welches Du im geheimen in ben Blantofen gebrannt hattest?"

"3a!" fagte ich ftolz. Es war ein Goldforn barin."

"Ja, eine blinde Henne sindet zuweilen solches," antwortete Onkel und zuckte mit den Achseln; allein jenes Korn brachte mich eigentlich zuerst auf den Gedantn, daß tas Geheimniß gekannt gewesen, wenn auch niemals gesunden; denn das Goldborn, welches zwischen Deinen Schladen gesunden wurde, war kein reines Geld, sowhen hatte eine eigene Zusammensetzung, die ich einen solchen Windbeutel, wie Du bist, nicht auseinandersetzen kann. Jenes Korn war natürslicherweise gleichfalls aus dem Aschenkalten hergekommen, aus welchem Du die klasche geholt haft; allein es war zu weng, um darauf eine Analyse zu begründen, und ich war ein Thor, daß ich den Cuarzseller nicht unterjuchen sieß. Zetzt dagegen bestige ich Stoff genug, um dahinter zu kommen, wie von der Schwarz gearbeitet hat."

"Ja, bas mußt Du endich thun, Onfel," bat ich eindringlich, und wenn Du herausgefunden haft, wie er es gemacht, bann mußt Du es Olfen fagen, benn er möchte gar zu gern die Erfindung machen."

Ontel ftrich mit ber hand über meinen Kopf und jagte: Du bift und bleibst ein Parr, Wiggo! Wenn ich galf erzähle, wie biefes Alles zusammenhängt, baun wird es ja feine Erfindung nicht, und auch nicht bie meinige; benn ich habe es ja durch von ber Schwarz, beffen Goldpulver Du so glücklich gewesen bist, aufzufinden."

"Mit biefen Worten zog Onkel bie Roulkeaux wieder auf und gebot mir vollständiges Schweigen. Als ich aber an diesem Abende in meinem Bette lag, sann ich darüber nach, wie wunderbar sich die verschwundenen Zeiten in den neuen spiegelten, und wie viese Vergleichungspunkte es in der Geschichte Olsens und der Vergleichungspunkte es in der Geschichte Olsens und der Vergleichungspunkte es in der Geschichte Olsens und der Vergleiche Liefen und der Gebranden gab, obwohl diese beiden Personen einander sonft sehr unähnlich waren. Ferner grübelte ich darüber nach, ob von der Schwarz vielleicht ebense wie Olsen gewesen und ob er sich vielleicht niche einer aus Liebe zur Tochter des Jürgen Wibe erschoffen hätte, als weil er irgend eine Schechtigkeit begangen habe. Während solcher Gedanken und Be-

trachtungen überraschte mich ber Schlaf, und im Traume sah ich von ber Schwarz, wie er im finstecen Laboratorium sein Pistol sub und barauf bas Pulverchenin ben Ofen warf.

Um folgenden Morgen ergählte ich Onfel meinen Traum und dieser autwortete mir in seiner lakonischen Weise, daß ich das ein wenig früher hatte träumen können.

## Fünftes Ravitel.

## Eine Trennung.

Nachft bem, in ben Befit eines Bebeimniffes gu gelangen, ift nichts amufanter, ale ein folches wieber los ju merten; wobingegen bie Bebeimniffe, bie man nicht ansplaubern barf, nicht allein langweilig, fonbern auch auf bie gange brudent fint, gang wie Dufaten, bie man ale Rind jum Geburtetag geschenft befommit, aber mobl eingewickelt in Babier mit bem Bebeuten. fie niemale auszugeben. - 3ch batte gehofft, bas meine Entbedung nicht allein in bie Zeitungen, fonbern vielleicht auch in bas altnordische Mufeum fommen wurde, wenn man biefelbe nicht in ben Sammlungen in Schloß Rofenburg gebrauchen fonnte; aber namentlich hatte ich mir gebacht, bag fie mich ju ei= nem reichen Manne machen murbe, bag ich Oljen belfen und bas fleine Bauernbaus in Balby faufen tonnte, von welchem Damfell Mortenfen und Ontel fo oft gesprochen hatten. Weghalb Ontel meine Ent= bedung genommen und biefelbe in feinen eifernen Schrant verichloffen batte, vermochte ich burchaus nicht ju begreifen; allein ich war an Behorfam gewöhnt und bielt treulich mein Gelübbe bee Schweigene, obwohl es oft, namentlich ale Olfen einige Tage nach: ber gurudfebrte, bermagen in meiner Bruft fribbelte und frabbelte, bag ich juweilen bavon lief, wenn ich im beften Blaubern mit ihm war, und zwar aus Furcht, bag bie Entredung und bae Bebeimniß gegen meinen Willen mir bavon laufen follte. Aber trug ich mich Difen gegenüber mit einem Bebeimniß, fo ichien es andrerfeite, ale wenn auch Olfen mir gegenüber ein Bebeimnig verberge, und fragte ich ihn, mo er gemefen fei und mas er mabrent ber vierzehn Tage gethan habe, bann lachelte er in einer eigenthumlich ftillen Art und Beife und fagte, bas murbe ich icon erfahren, wenn ich noch einen Scheffel Salg vergebrt habe, - eine Geftundung, die mir gang und gar nicht behagte, ba ich burch ein finnreiches Experiment mich balb bavon überzeugte, bag ich bles um mit bem einen Salgfaftchen, welches in ber Ruche bing, fertig ju werben, wenigstens vier Monate gebrauchen murbe Allein nicht nur bag Olfen mir verschwieg, wo er gemefen mar, brachte mich auf ben Bebanten, bag er

fich mit traent einem Gebeimniffe trage, mit einem Mbfterium, welches vielleicht bebeutenber fei, ale bas, meldes Ontel in bem eifernen Schrant verichloffen batte, - nein, bas, mas meinen Bebanten biefe Richtung verlieh, mar eine große und wefentliche Beranberung, bie im Bangen mit Offen ftattgefunben hatte, ohne bag ich bies anbers zu bezeichnen vermochte, ale bag er, wie Damfell Mortenfen bemertte, fo munberlich geworben fei. Diefes Bunberliche beftanb zum Theil in ber Rube, in einem eigenthumli: den freudigen Gleichgewichte bes Bemuthe, verfnupft mit großer Unverwundbarfeit gegen außere Ungriffe - es war, ale batten alle bie gabrenben, ftreitigen Rrafte, tie bis jest in ihm gehauft, ploglich bie Form gefunden, in welcher fie fich gur Rube und Sarmonie verbinden fonnten, und gerade burch bie Rube bes Bleichgewichts ibm bie Festigfeit, ben Arbeitern gegenüber verlieben, beren Mangel bis jett einer feiner fcwachften Seiten gemefen mar. -

"Der Laberant fieht ja aus wie ein Philosoph, ber in ben himmel fahren will!" sagte Rasmus eines Tages, als ich ibn im Keller besuchte. "Aber er ist etwas spanisch gewerben." — Besser vermag ich ben Justand meines Freundes nicht zu characterisiren.

Die veranberte Saltung Olfens murbe auch nicht

von ben Arbeitern unbemerkt gelaffen; allein bae, mas auf mich ben Ginbruck eines ftillen, aber tiefgefühlten Bludes gemacht hatte, fagten feine Begner ale Sochmuth auf, und bie Difftimmung gegen ibn wurde noch größer ale guvor. Dagu tam, bag ber unermubliche Peiter allerlei Gerüchte in Betreff ber fleinen Reife, bie Olfen unternommen hatte, und von welcher er felbst fortwährend und hartnäckig schwieg, in Umlauf fette. Balb bieg es, er fei in Deutschlaub gemefen, um etwas von bem Bebeimniffe gu erfahren, benn felber fonne er es nicht berausfinden, balb bag er bruben in Schweben gewesen fei, um neue Defen und bergl. bei ben bortigen großen Biegelbrennereien gu beftellen; balb wieberum, er fei nach Samburg gereift, um mit einem Amerifaner gu reben, und bon biefem ju erfahren, wie bie Fabrit gang und gar mit Dampf geben fonne, - "bie fie jum Teufel ginge", fagte Peiter. - Aber in ber Saubtfache mußte Riemand Etwas, vielleicht Onfel ausgenommen, und bei Ontel mar Alles aut vermabrt.

Indes bemerkte ich schen, wenn ich in ben Arbeitsstuben umberlief, baß die Arbeiter unzusrieden waren, und baß sie die neuen Einrichtungen fürchteten, mächten bieselben sich nun in diese ober jene Form gestalten; ja einige Wale überraschte ich sogar Peiter

beim Salten revolutionarer Reben in ber Goldpolirerftube, wobei er unter anderem wiederholt ben Borfcblag machte, "feft gufammenguhalten und einen orbent: liche Strite zu machen" - aber ob biefelbe bagu fein follte um Olfen aufzuhängen, erfuhr ich nicht. On= tel zeigte fich um biefe Beit faft gar nicht in ben Urbeiteftuben, benn theile war er noch von ber langen Rrantheit febr ericopft, theile arbeitete er viel in fei= nem Zimmer, nicht wie fonft mit ben fleinen Rolben und Befägen, foubern er las in munberlichen altmobifden Buchern, Die in Schweinsleber gebunden maren, und roth gezeichnete Buchftaben enthielten, - Bucher, Die fo fchwer waren, fomobl zu beben, ale zu verfteben, bak zwei Arbeiter fie ibm aus ber Bibliothet in grofen Rorben bringen mußten, und fo felten maren, bag Ontel einzelne berfelben in feinem eifernen Schrant verschloß, weil weber er noch irgent ein anderer Mensch im gangen Lande fie batten wieber berbeischaffen tonnen, wenn fie mabrent ber Racht verbrannt maren. Ontel bemertte fo gut ale gar nicht, bie ju welchem Grabe bie Difftimmung gegen benjenigen ftieg, ben er ju feinem Affistenten gewählt batte, und welcher nun mabrent feiner Rrantheit gang an feine Stelle getreten mar. Es überaschte ibn befibalb febr, ale bie Leute ber Goldpolirerftube eines Tages wirklich einen

Berfuch mit einer Strife machten - benn fo batte Beiter es wohl eigentlich gemeint. Allein banifche Arbeiter find nicht febr bewandert in bergleichen Dingen, und bie Revolution hatte burchaus feinen Erfolg, obgleich Beiter berjenige mar, ber fich an bie Spite ftellte. Gine Deputation, beftebent aus fammtlichen Leuten ber Goldpolirerftube und mit ber Abficht, DIfene Abicbieb, boppelten Lohn und feierliches Beriprechen bag alle fünftigen Berfuche auf "Blantbrennen bee Golbes" aufgegeben murben, ju forbern - eine folche Deputation gelangte nicht weiter ale bie auf bie Mitte ber Treppe, benn bier erffarte ploglich Claus Bruus, bag er bie "Aufschrift" vergeffen babe, womit er bie Rebe meinte, welche er, ale ber altefte, fich ju halten verpflichtet bielt. Wahrend Claus gurudiging, um biefe Rebe ju holen, und um gleichzeitig ju verschwinden, wiegelte Peiter feine Truppen in ber lacherlichften Beife auf. Bahrend beffen trat aber Ontel, welcher in feinem Studiren burch bie vielen Stimmen auf ber Treppe geftort worben mar, aus ber Thur, und blieb fcweigend und brobend auf ber oberften Treppenftufe fteben. Jest aber fant fich niemand jum Sprechen, ber Gine fnuffte ben Anbern, und gulest entwidelte Peiter in einem febr jammerlichen Bortrage, bag bie gange Befatung ber Golbpolirerftube bie Abficht habe, noch an bemfelben Abende Die Fabrit zu verlaffen, wenn nicht bie vier erwähnten Bedingungen angenommen murben. Bierauf antwortete Ontel troden, bag foldes ibnen frei ftunbe, und gang in ibren Belieben lage; er wolle fich alsbann nur erlauben, ihren Antheil an der Witt= wen und Berforgungefaffe, auf bas Conto ber anderen Stuben ju überführen, und einen Bericht über bas Befcbebene an bie Regierung einreichen. Bei biefer Bemerfung machten sechs ober acht Arbeiter der Goldpolirerstube fofort fehrt, und fchlof fich Claus Bruus an, welcher im Sofe harrte, foraf ber einzige, welcher bei Onkel jurudblieb, Beiter mar. Diefer fprach in einem langeren Bortrage barüber, bag er feiner Ueberzeugung nicht untreu werben toune, und baf feine Chre ibm auferlege, die Fabrit zu verlaffen, worauf Ontel ihm febr falt und boflich fagte, er tonne jum Teufel geben. Dies that er auch bis ju einem gemiffen Grabe. indem er eiligst die Treppe hinabstürzte, ohne gu bebenten, bag bie Thore ber Sabrit umgelehrter Beife gegen bie ber Bolle conftruirt find, benn Derjenige, ber in folder Beife einmal aus bem Thore ging, fam niemals wieder hinein. Drei Tage fpater verfuchte amar Peiter ichon feinen Bergleich mit Ontel berbeiauführen, allein biefer mar unerbittlich, und als Peiter endlich ertfarte, er wolle fich aufhangen. wenn er nicht wieder Arbeit in ber Fabrit befame, bemertte Ontel nur, baß er fur biefen Fall ihm ben Rath gebe, es braugen in bem Walbochen, auf ber Infel Amaf zu thun, und zwar Sonntags Morgens, weil er bann nicht zu fürchten hatte, baß Jemand ihn losichneibe.

Mit biesem Bescheibe verließ Peiter vie Fabrif und ich ging mehrere Tage seines Schichals wegen in ber größten Unrube umber. Als ich ihn wiedersah, hing er wirklich, aber hinten an einem Wagen, der in den Thiergarten hinaussuhr. hier bewies er practisch daß er es sehr gut vertragen konnte, rudtlings zu sahren, indem er während der Fahrt eine große Quantität Kirschen verzehrte, die in einem Papier auf seinem Schose lagen, und da er im Verbeisahren mir seine merkwürdig blaue Zunge zeigte und die Kirschenstein ach mir schnippte, nahm ich dieses als ein freudiges Zeichen hin, daß er alle sehlstmörderischen Kläne aufgegeben hatte.

Die Entfernung Beiters von ber Jabrit trug mefentlich bagu bei, daß sich die Misstimmung gegen Olsen
allmählig wieder legte; ja, als einige Wochen verftrichen
waren, und man sah, daß weder Desen aus Schweben,
noch Maschinen aus Deutschland, oder gute Nathichtage
aus Amerita ansangten, berubigte man sich. Unterdef-

fen war ber alte gerplatte Dien wieder neu aufgebaut morben, allein Olfen arbeitete nicht mehr, weber mit biefem. ober irgend einem anderen ber Defen; er beforgte Bormittage bie Gange in ben Arbeiterftuben an Stelle Ontele, und batte Rachmittage viel gu thun, um ben neuen Laboratorium: Arbeiter, ber an Stelle bee alten Burgen angenommen worben mar, einzustubiren. man alfo bemertte, bag bie Berfuche nicht fortgefett murben, jog man baraus ben febr practifchen Colug, bag Olfen ber Aufgabe nicht gewachsen fei und murbe nun gang freundlich gegen ibn, - er vermochte ja jest nicht mehr ju ichaben, und bas ift immer eine Empfch= lung. Bas mich am meiften Bunber nahm, mar, bag Olfen mabrent ber gangen Beit glüdlich und gufrieben ausfah, bas gerabe vermochte ich burchaus nicht zu begreifen, ber ich feinen großen Gifer bamale im Schuldgefangnif gefeben batte. Gines Tages fagte ich ihm bies gerabe an und fragte ibn, ob er benn nicht mehr erperimentire.

Er blidte mich fröhlich und lächelnd an, hob mich auf ben Tisch bes Laboratoriums, und sagte: "Das hat Zeit. Die Ersindung läuft mir nicht bavon: benn jett habe ich das "Richtige" gefunden, welches das Leben nicht mit Gold, sendern mit Sonnenschein vergolbet."

"Aber ift bag wirflich auch bas Richtige?" fragte

11997

PERMIT

ich mit einem unfichren Gefühl baven, bag auch er im Duariteller gewesen fein mochte.

"Ja," sagte er und schwang mich im Areise herum. "Es ist gang gewiß bas Richtige! Du wirst es auch gewiß finden, wenn Du größer wirst."

3ch batte eine fast unbesiegbare Luft ju sagen, bag ich es schen gefunden batte, aber mit großer Mühe unterdrücke ich bieselbe und fragte ausforschend; "Kannst Du auch Porzellan damit vergelben?"

"Rein," fagte er lachend, bas tann ich nicht; aber ich tann bas Leben, mich selbst und jeden finsteren Gebanten, ber in mir haust, bamit vergolben; siehst Du, bas bringt eben "bas Richtige" zu Stanbe."

"Aber bentst Du benn gar nicht mehr an die Erfindung?" fragte ich. "Für die wolltest Du ja Pein Leben hingeben."

"Best nicht mehr!" antwortete er. "Ich möchte fie gern machen; aber ich habe jest was anderes, wofür ich nöthigen Falls mein Leben hingeben würde."

Es fcien mir, als wenn meine eigene Empfindung bei biefen Worten bebeutend an Werth verföre und ich antwortete: "Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich boch Berluche machen, so lange ich könnte."

Bei biefen Borten wurde fein Geficht ein wenig ernft und er antwortete mir: "Wiggo! wenn Du eine Uhr hatteft, die Du für gut und richtig in allen Stüden halft, und Du nun bemerkteft, bag ber Zeiger an diefer Uhr plötslich rudwarts anstatt vorwarts zu gehen beginne, wo wurdest Du ben Fehler suchen?" Sei es bie Uhr ober die Zeit, die rudwarts ginge?"

"Es ware natürlicherweise bie Uhr," sagte ich nicht wenig erstaunt über biese sonberbare Frage. "Die Beit tann ja nicht rudwarts geben, sie geht immer vorwarts, sagt mein Lehrer herr halle."

"Ich will Dir Etwas sagen, Wiggo," sprach Olsen ernst und beutete auf seinen Kopf, "ich hatte auch einst eine gute Uhr und wähnte, daß sie richtig ginge, aber bei jedem Bersuch im Laboratorium zeigten die Zeiger eine Biertelstunde rückwärts; endlich war die Uhr abgelaufen, die Feder hatte ihre Spannkraft versoren. Der Fehler kann in den Stossen Gefeben, also muß wohl der Fehler hier liegen, hier im Uhrwert" — und mit diesen Borten beutete er auf seine schone gewöhlte Stirne.

"Ja, aber ich tann es," fagte ich.

"Bae fannft Du?" fragte er lächelnb.

"Oh, ich — ich tann gar Nichts, laß mich aber nur vom Tifch herab tommen!" fagte ich, fprang von renselben herab und lief was ich tonnte aus bem Laboratorium binaus - fo nahe baran bas Gebeimniß zu verrathen, war ich noch nicht gewesen.

Eines Abende tam Olfen früher ale fonft. In ber Band bielt er bas Manufcript, meldes une im Schuldgefängnif fo viel Beld gefoftet batte. Ontel mar nicht zugegen, allein Olfen mar fcon bei une fo gu Saufe, bag er ohne weiteres in bie Wohnftube trat, mo er fich im Berein mit mir an bie fcmierige Aufgabe magte, Die Schnure im Ruden bes Liebhabere meines Puppentheatere gerabe ju ruden. Damfell Mortenfen benutte Die Abmefenbeit Ontele und griff Olfen febr fein mit Legug auf feine Reife an; allein er wich allen birekten Fragen aus und antwortete nicht auf Die Anspielungen ber Damfell auf Berlufte von Diefem ober Jenem im Auslande. Gine Beile fpater febrte Ontel nach Saufe gurud und es murbe gu Abend gegeffen, mahrent bas Befprach fich, wie gewöhnlich auf miffenschaftliche Fragen richtete, mas wir und ber Mamfell ein mahres Bebraifch blieb. Ploplich fagte Ontel: "Wiffen Gie auch herr Falt, bag wir einen Mitarbeiter befommen haben?"

"Bas? Einen Mitarbeiter? habe ich es mir nicht gedacht, daß die Engländer die Sache schon in Angriff nehmen würden?" rief Ossen beunruhigt. "Wenn er uns nur nicht zuvorkommt! Ift es George Well?" "Nein, fagte Ontel lächelnb. er heißt freilich Gregor aber Bell ift es nicht."

"Dann wollte ich, baß er George Hofington ift, in seiner letten Arbeit befanden sich schon einige Anbeutungen — er arbeitet schnell."

"Auch ber ist es nicht! fagte Oufel. "Aber nehmen fie fich in Acht: berjenige, mit bem wir es zu thun haben, ist ein alter Chemiter, und er ist bier in ber Stabt. Er hat mir heute feine Verfuche mitgetheilt."

Olfen brehte fich plötlich rings um mit bem Stuhle gegen Onkel; er war gang blaß geworben, und jagte nun mit leifer Stimme: "hier in ber Stabt? — Alfo Zeise?"

"Run, lag's gut fein," fagte Ontel, "ich will Gie nicht länger auf die Folter fpannen. Er heißt fo wenig Zeise als George Well und er arbeitete ziemlich langfam — es ift Jürgen, ber alte Jürgen, ber im Spital liegt."

"Was Sie sagen. Lahme Jürgen? Ift er benn verrudt geworben?"

"Das nicht," sagte Ontel mit seinem fartaftischen Racheln und nahm fich eine Prife, "aber er hatte eine alte Schwäche schon seit ber Zeit wo er bei Dersted war, für welchen er manche Experimente vereitelte. Er mußte stete seine hand mit im Spiele haben und wenn Der-

fteb ibn auszantte, antwortete er: "Aber, herr Professor, ich soll Ihnen ja behilflich fein; beshalb bin ich ja bier."

"Der alte Efel!" sagte Olsen mit unverhohlener Erbitterung. "Best begreife ich, weßhalb nicht ein einziger meiner Bersuche gelingen wollte. Er hat benn boch nicht bie Auflösung Ammoniat zugesetzt?"

"Ja, weiß Gott, was er hat," fagte Ontel. "Uebrigens hat er wohl fo ungefahr Alles bewerftelligt, was mit bem Laboratorium geschehen ift. Das Richtige muß ja in einer ber Flaschen fein, fagte er.

"Er bat alfo eingeftanben?"

"Ja," antwortete Onkel lächelnd, aber es war kein leichtes, ihn bazu zu bringen. So oft ich ihm besucht habe, hat er nichts bekennen wollen, und heute Abend beklagte ich mich tarüber gegen einen ber mir, daß Jürgen schog zum Geständniß zu bringen sein wurde. Eine Weile frater wurde ich zu fing gerufen, und ba erzählte er mir alle die Dummheiten, die er verübt hat und bat endlich ganz wehmüthig, ich möchte ihm boch in seiner letzten Stute verzeihen. Der junge Arzt datte ihm eingebilbet, es sei seine feine Krau geschiedt. Morgen wird er schon nach seiner Krau geschiedt. Morgen wird er schon ausgehen dürfen, aber seinen Plat im Laberdaterium bekenmt er nicht wieder."

"Dann muffen wir die Experimente sofort wieder aufnehmen", sagte Olsen. All die Berwirrung ungeachtet, die er verursacht hat, din ich doch erfreut, daß sie entbedt worden ist, denn nun wird mir Manches begreisisch, was mir früher ein Räthsel gewesen ist. Ich habe mein Manuscript vollständig umgearbeitet, wollen Sie es heute Abend noch durchlesen und Ihre Meinung von den Beränderungen sagen, so können wir vielleicht schon Morgen einen neuen Bersuch anstellen. Der Ofen und Alles was dazu gehört ist sertig."

"Rein," sagte Onkel und schob bas Manuscript wieder zu Osen hinüber. "Wir können nicht mehr zusammen arbeiten, Falk."

"Bie beliebt? nicht ansammen arbeiten?" fragte Olfen. 3ch wußte nicht, baß ich Ihnen, herr Abmininiftrator, Etwas in ben Weg gelegt hatte."

"Rein gewiß nicht, mein lieber Falt," fagte Onkel freundlich und reichte ihm die Hand. "Bir tonnen wieber anfangen, aber von Morgen an, geht Jeder von uns feinen eigenen Weg. Jeder von uns arbeitet für sich, bis er das Ziel erreicht.

Aber weßhalb benn nicht gufammen? Ich arbeite gern unter ihrer Anleitung, fagte Offen bittent.

"In biefer Frage tann ich Ihnen feine Unleitung mehr

geben," sagte Ontel. Wir haben bieselbe genfigenb ftubirt und Sie werben weiter geben auf bem experimentalen Wege. Dier ift schon ber Scheibepunft — ich verlasse ben experimentalen Weg und wähle ben bistorischen."

"Den historischen?" rief Olfen mit einem farfastiichen und etwas überlegenem Lächeln. Benn Sie bie Geschichte ber Chemie studiren wollen, so finden Sie wenigstens Literatur genug, um nicht Maculatur zu sagen."

"Berachten Sie nicht die Schriften ber Alten, lieber Falt!" sagte Ontel ernst. "Die Frage ist nicht neu und ist mit anderen Fragen verknüpft, die schon ihre Lösung gesunden haben. Ich liebe nun tiese alzten, halb naiven Schriften, in welchen nan durch die einsache Sprache die sindsche Freude und Bewunderung spürt, in welchen jede kleinste Beebachtung eine Eutbechung ist, und wo der Schöpfer stets in seiner Wannigsaltigkeit gepriesen wird."

"3a, baran fehlt es nicht!" bemerfte Olfen.

"Nein," sagte Outet ein wenig heftig, "aber baran fehlt est und. Wir find nahe baran, ans Hochmuth zu erblinden und sehen kann die Dinge, die uns grade vor der Nase liegen. Wie viele ber Entbedungen ber Alten haben wir nicht begriffen, weil sie in bas Shstem der Gegenwart nicht hinein paften, und

La sala sala

wie viele Entbedungen find nicht gemacht worben, die man später gerade bei ben alten Schriftfellern beschrieben ober boch erwähnt gefunden hat? Wenn ich nun in biesen alchymistischen Schriften 3. B. eine Formel fand, die mit berjenigen verwandt ware, die wir berauscellen beabsichtigten — mas bann?"

"Dann wurde ich Sie begludwunschen, herr Abmis niftrator!" fagte Olfeu.

"3ch bante Ihnen," sagte Onfet troden. Aber auch in einer anderen Beziehung, walten Schwierigkeiten ob, nud an biese haben Sie vielleicht gar nicht gedacht. Gefett die Ersindung wird von und beiden gemacht, wem gebührt dann die Chre und ber Vortheil babei? Wer hat 3. B. die Pramie zu bekommen, welche die Gesellschaft der Wiffenschaften zu Parie für biesetbe ausgesetzt bat? benn Sie wissen ja, daß eine solche Pramie ausgeworfen ist."

Olsen erröthete über und über und stammelte, baß er bas nicht wisse.

"3a, seben Sie wohl," sagte Ontel "Funfzig Taufent Franks findet man nicht auf ver Straße und auch die Ehre liegt bort nicht. Ich spreche jedoch bes Gelbes wegen nicht, das Geld fönnte man ja theilen. Aber die Chre — glauben Sie mir, lieber Balt, die Ehre läßt sich nicht feilen, davon habe ich im meiner Learrena a

bensprazis zu viele Beispiele gesehen. Machten wir die Ersindung gemeinschaftlich, wie es heist, so müßte boch jedenschlis der Grundzedanke des Versucksonen kon und auszegangen sein, und dieser würde sich dann als der eigentliche Ersinder, der Andere als einen Concurenten betrachten und in ihm bald einen Feind erblicken. Gemeinschaft ist nichts werth weder in Literatur noch in Kunst und Wissendaft, und existirt auch nur in der Regel wo irgend Einer mit ins Schlepptan genommen werden sollten wir auch bleiden, selbst dann wenn einer von und dem Andern zuvorsommt — meinen Sie das nicht auch?"

"Meinerseits wird die Freundschaft nie gebrochen werden" versicherte Falf und ergriff Die Hand, Die Onstel gegen ihn ausgestrecht hatte.

"Gut so," sagte Ontel mit einer mertvurvigen Betonung und betrachtete Offen freundlich. "So thun Sie nun Ihr Bestes, und Gott fei mit Ihnen. Glauben Sie mir, es ift nicht umsonst, bag die alten Schieftsteller Alles Seiner Weisheit und Gnabe aucheimgeben, aber Sie, lieber Falt, gehören boch auch nicht zu ben modernen Luffen, die weil Sie in ein Blaserohr heulen tönnen, auch meinen, daß die Seisenklaßen, die wir Erbbälle heißen, sie wir Erbbälle heißen, sied jelber geblasen haben. Also, von

Morgen an find wir geschieben, und berjenige, welcher bie Erfindung macht, ernotet auch die Ehre und bas Gelb gang — so haben wir einander nichts vorznwerfen. Kommen Sie in mein Zimmer und nehmen Sie alle 3hre Aufzeichnungen an sich, heute Abend theilen wir."

Olfen gehorchte und trat eine Beile fpater mit Bapieren, Buchern und Golbproben beladen in bas Zimmer. 3ch hatte grade ben "Corfaren" zur Sandzenommen, und inbem ich auf die Borte in ber Flagge bes Piratenschiffes beutete, fragte ich: Wie heißt bas?

"Das ift nun mein Bafispruch," sagte Olfen ernst. Gur benfelben tämpste die Jugend Frankreiche, sur dien Borte floß das Blut auf ben Straften von Paris, lofen bie Bastille in Schutt gusammen. Hurrah, Wiggo, ça ira! — wir wollen die Pramie und Chre uns hoten."

Mit biefen Worten eilte er zur Thur hinaus; aber Manfell Mortenfen sagte: "Also jest will ber berrückte Menich wieder einmal sich selbst und ben herrn Abministrator die Augen ausbrenven. Ja, bas ift richtig, für fünfzigtausend brancs taun man sich ja Etwas taufen; aber sieht der Abministrator erft die Rechnung über all die Hafersiche, die wir zu Umschägen verbraucht haben, dürfte er sich vielleicht zweimal besinnen eige er noch einmal in die Luft sliegt."

## Sechstes Capitel.

## Der alte hans "geht um".

Mumalig wie fich die Gerüchte von all' ben neuen Einrichtungen, die Olsen herzustellen im Sinne hatte, verforen, tauchten bafür andere auf, und zwar solche, die wohl bazu geeignet waren, Schrod und Unruhe unter die zahlreiche Bevölserung ber Fabrit zu bringen.

Die alte Brenneres hatte niemals ben besten Leumund gehabt; nach ber traurigen Seene bie ber alte Hand bei der gestellte batte, barf est nicht Wunder nehmen, daß die Arbeiter stells einen weiten Umweg um jene büsteren Zellen und engen sinsteren Gängen machten, wenn es ihnen irgend möglich war. Merkwürdig genug begannen bie Gerüchte von der alten Brennerei nicht sogleich nach dem Tode des alten Dans, wie alles Undere in der Natur erseischen sie Enachsthums, während welcher der Bildungsproces stattsfindet. Als aber der Frühling herantam mit sei-

ner Unruhe in ber Luft, seinem Jagen im Blute, mit ben weithintreibenden Wossen und sangen Dammerabenten, dann tauchten sie berauf wie die Degenringeschen im Walde zur Derbsteit, und so wenig man diese giftigen Schwämme zu vertisgen vermag, weist ihre keime tief unten im Boden haben, eben so wenig ließen sich die Gerüchte bannen — ein neues Ringelchen war jeden Wergen da, wenn man auch Abends vorher noch so gewissenhaft jeden Schwamm andgejätet hatte.

baß er bie weit in ben Sofraum binaus leuchtete. Enblich habe er gebacht, es muffe Fenerebrunft fein, und er habe bann feine Laterne angeguntet um nach: jufeben, mo bas Feuer mare. Da bie Bforte jum anbern Sofe von innen mit einer eifernen Stange verriegelt mar, mufte er jedoch burch ben Ronnengang. und bier mar ibm übrigene nichte befonberes paffirt: ale er aber in bie Rabe bee alten Dfene gelangt, habe er ee bort beulen und wehflagen boren, ale führte ein ganges Bataillon Ragen ein Concert auf, und plotlich fei bier Etwas in bie Laterne geflogen, baf fie ausgegangen fei. Es fei Mues um ibn finfter geworben, aber im Finftern habe er es tiden und piden und ichlagen boren ale feien bunberte von Wantubren im Bange. Er babe bie eiferne Stange abheben wollen, um wieber fort zu tommen; aber bie babe fo teft gebalten. baß er wieber burch ben Nonnengang binaus gemußt: aber wie er in bemfelben fei, habe irgent ein Befen ibm bie laterne aus ber Sant geriffen und gwifchen bie Beine geworfen, bag er hingefallen fo lang wie er fei und alle Laternenicheiben gerichlagen murben. Aber indem er hinfiel und mit bem Ropf gegen bie Ede anftieg, mo bie Monne eingemauert fei, habe er beutlich gefeben, wie es ringe um ibn blite und funtele "gang wie Funten aus einer Schmiebeeffe". Erft

als ber Tag weiter angebrochen, sei er nochmals hinein gegangen und habe an berselben Stelle ein verrostetes Hufeisen gefunden, und an bem sei ein schoußlicher schwesselben. Der herr Arministrator möge nun sagen was er wolle, aber Morten habe erkart, er wolle lieber die Offseite des Nicolaithurms abrusen als die Wache in der Brennerei haben. Und das war keine lose Berscherung — das wird Ieder wissen, der die Geschichten wissen der Wird Ieder wissen, der die Geschichten wie Ricolaithurms kennt.

Auf mich machten biefe und abnliche Erzählungen einen fonberbar aufreizenben Ginbrud. Dich fchauberte beimlich wenn ber alte Dinger fie in feiner mit Schwarzwälber beutsch untermischten Rebeweise ben Arbeitern ergablte, und Dingere Anficht, bag es bie untreuen Brenner bes Konige Friedrich bee Fünften feien, bie jest jur Rachtzeit arbeiten mußten, fcbien mir bochft mabricheinlich zu feien, obwohl es ja auch gang wohl fein tonne, bag ber alte Sane feine Rube im Grabe ju finben vermochte. Aber jebesmal wenn ber Abend bereinbammerte und bie Schatten fich in allen Binteln ju legen begannen, wenn bie Arbeiter bie Fabrit verlaffen hatten und ber Frühlingswind feufgend und flagend burch bie oben Bebaube babinfuhr, wenn ber Betterhahn auf ben Trinitatistirch= thurm um bie Bette beulte mit ben gabllofem Boben=

luten, bie mit boblem Bebrobne flapperten, bann mar es grate, ale zwinge mich eine geheimnifvolle Dacht, bas Entfetliche aufzusuchen. Leife folich ich mich bann von ben Schulaufgaben fort in ben Bof binab, mo bie Thorlaterne im Abendwinde bin und ber ichmantte und Streifen bald vom Licht bald vom Schatten burch ben Thorweg marf. Das Berg gitterte mir, mich fcanterte wenn ich an ber Sielenfammer vorüberging und beimlich an bas finftere Fenfter bort binfcbielte. Im zweiten Sof angelangt verschnaufte ich ein wenig; bier leuchteten Die Lichter gar feierlich beim Bermalter und Buchhalter - rielleicht mar es auch nur ber Schein berfelben, ober bie Flammen, bie aus ber Fabriteffe tamen, welche fich in ben Scheiben ber alten Brennerei geipiegelt hatten. Allein meine Reigung für bas Bunberbare tehrte balb weiter; ich verwarf meine eigene mahricheinliche Deutung ale Aberglauben und ftarrte ahnungevoll in ben- finfteren Durchaana binein, welcher ben zweiten Sof mit bem britten berband und außerben in ben Bang ber Ronnen führte. Darauf that ich einen Schritt in ben Bang binein, bann einen zweiten, bann einen britten, aber ftete inbem ich bie Laterne im Thorweg bes erften Sofes im Muge bebielt. Dann tam ber Angenblid beran, wo auch bie verschwand, und nun galt es - nun

batte ich nur vier Schritte bis jum Monnengang. Enblich ftanb ich grabe in ber Dinnbung beffelben und ftarrte binein, weiter magte ich mich nicht. Allein je langer ich in bie weiche, rabenfinftere Dunkelbeit binein ftarrte, je öfter ber Wind burch bie alten gersprungenen Scheiben feufrte und wie grabesfalt um meine brennenben Wangen fauste, je mehr wunschte ich hinmeg gu gelangen, und boch blieb ich wie angewurzelt fteben. Da rührte und regte es fich brinn, in ber Finfternig, es fab aus, als geftalte fich bas Unfichtbare im Raume, ale leuchte es empor und murbe gur Birflichfeit. Beife Figuren fdwebten langfam auf mich gu - fei es nun Leichentucher ober bie Schleier ber Monnen? Roch hielt ich mich tapfer, wenn mir auch bas Berg in ber Bruft hammerte; aber ber Bind brauste wie Orgeltone, und es mar ale ftiegen Geufger und jammernbe Stimmen aus ber Tiefe empor. Die weifen Beftalten gogen fich eng gufammen, fie tamen naber, ich tonnte fie endlich faft unterscheiben - ba pacte mich bie Unaft - in einem Ru machte ich rechts umfehrt, und gejagt wie ein Bogel flog ich pfeilschnell babin, bag mir ber Wind um bie Ohren brauste, und blieb erft im Thorwege bes erften Sofes fteben, wo ber alte Rasmus gemuthlich in feinem Rellerhals faß und immer an bem bolgernen Pantoffel fchnitte.

Dann versprach ich mir selbst, es nie wieder zu thun; aber nach Berlauf einiger Tage stand ich aufs Rene ba und ftarrte in ben Nonnengang hinein.

In solder Weise kam ich eines Abends wie gewöhnlich im wilbesten Lauf burch ben zweiten und ersten hof gerannt und zwar mit einer solchen Haft, bag ich gegen ben alten Rasmus anpralite und ihn saft von ber Bant nieberrig, auf welcher er fag.

"Bas ift nun los, Biggo?" fagte Rasmus argerlich, indem er feinen Pfrim und fein Schnigmeffer vom Boben auflas; "Barum rennst Du hier jeden Abend wie ein Berrudter herum?"

"Rasmus, ich habe Gespenster gesehen!" stammelte ich athemlos.

Rasmus antwortete Nichts, sonbern fah mich an, und nickte bebeutungsvoll mit bem Kopfe.

"Glaubst Du, es ift ber alte Sans?" fuhr ich fort. "Ontel fagte, er hangte fich, weil ihm fror."

"Fror?" wiederholte Rasmus und schüttelte den Kopf ausst neue. — "Ja, jest hat er's richtig gemüthslich!" versicherte er und behrte den Pfrim durch der Deberseber in die hölzerne Sohse ein. Mich schauberte; es war etwas so Diabolisches in dieser Geberde, und leise stückerte ich: "Rasmus glaubst Du, er sei in der Hölle?"

"Rein," fagte Rasmus beftimmt.

"Bo ift er benn, meinft Du?"

Rasmus schnitt eine Ede Oberleber ab und sagte in etwas patigem Ton: "Ja, was weiß ich? Er fann ja Gott weiß wo fein."

"Aber Rasmus, Du fagft ja baß er es gemüthlich habe."
"Ja, fiehft Du, Wiggo, bas ift nur fo eine Mein-

ung, aber ich hörte fie so erzählen als ich noch bei ben Uhlanen stand."

Rasmus schwieg und blickte mich scharf an. 3ch fragte: "Was sagten benn bie Uhlanen?"

"Ja, was sagten sie? — Sie sagten, daß ber Sünber, ber selst hand an sich gelegt und begraben worden ist ohne daß gemeihte Erde auf ihn gesommen ist, außerhalb des Kirchhoss, alle Nächte an einem Kreuzwege stehen müsse, seinen Sarg auf dem Rücken bis ihm ein Todter begegnet, der entweder zur Hölle oder zum himmel wandert. Alles Böse was der Todte verüdt hat, legte er in den Sarg des Sünders, so daß dieser jehr schwer wird. Nun müssen die Beiden einander unterwegs Gesellichast leisten. Geht es dem himmel zu, so wird der Sarg mit sedem Schritt leichter, aber geht es zur hölle, und den Weg gehen wohl die Wörder, so wird der Sarg immer schwerer, so daß der Sünder schwist. Aber wo-

bin fie auch gelangen, fei es jum himmel ober gur Bolle, wird nur ber Tobte eingelaffen; ber Gunber muß mit feinem Gara gurudwanbern nach bem Kreugweg und bort wieber fteben bleiben und bas alte Spiel wiederholen. Wenn er aber bort anlangt, ift bort eine blaue Blume - fie nannten fie Armenfunberblume" emborgewachfen, bie fann er pflüden, wenn er feine That bereut. Und hat er hiervon fo viele gefammelt, bağ er feinen Garg mit ihnen beftreuen fann, bann ift er erlöft, und ber nachfte Tobte ben er begegnet, bat fein Recht auf ihn. - Giehft Du", fuhr Rasmus fort, "bas Alles ift natürlicherweise nur fo eine Meinung: - aber." babei nidte er bebeutungevoll mit bem Ropfe, .. und in ber aften Brennerei ift ja ein Rreuggang, und wenn ber Frühling fommt, machfen bie blauen Blumen im Barten bee Bermaltere; es find Schwertlilien, und bie ju pflüden, foll man fich buten."

Mich schauberte; ich entsann mich beutlich, daß ich bie blauen Blumen vor bem Fenster gesehen hatte, wo' ber alte hand saß, aber chne ihren missischen Sinn zu ahnen. Der Nonnengang bilbete ja auch mit ben anberen Gang ein Kreuz, und weßhalb wuchs das Johannestraut immersort längs ber Mauerspalte, obgleich es weber Basser balter noch Erbe bekame — setzere hatte ja ber alte hand auch nicht erhalten. Ich getraute mir jestate hand auch nicht erhalten. Ich getraute mir jestate

boch nicht tiefer in biese Mosterien einzubringen, beren Symbolit mir gar zu tlar erschien, sondern beeitte mich, in die helle Wohnstube zu gelangen, um beim Schnurren der Theemaschine und Geplauber der Mamsell die grauenvolle Erscheinung zu vergessen, welche die Finsternis, die alte Brennerei und die entjetzie Erzählung des Rasmus in meiner Phantasse geworft hatte.

Allein es schien, als habe bas Schicfal sich an biesem Abend vorgenommen, die finsteren Erscheinungen
sogar in die Wohnstube Ontels hinein veringen zu tassen, denn als Mamfell Wortensen sich in ihr Zimmer
zurüdgezogen, als Ontel die Laupe niederzessehment
datte, und sich mit seinem grünem Wachsstock durch die
deben Zimmer leuchtete, um zu Bett zu gehen, wobei
ich ibm solgte, — da klopfte es plöglich hart an die
Corridorthur, und dies war ein ganz ungewöhntiches
Phänomen in unserem so stillen und ruhigen Hause.

"Wer bas wohl fein mag?" fagte Onfel und wollte bie Lichter auf bem Schreibtisch angunben; aber er verlor ben Wachsstock aus ber hand, es wurde gang finster im Zimmer, und barauf flopfte es wieder.

"Geb' doch in die Küche, Wiggo, und hol' ein paar Streichhölzer herbei; sagte Ontel, "ich habe nicht grade Lust im Finstern aufzuschließen."

3ch hatte große Luft zu bemerten, bas ich gar feine

Lust verspüre, mich in die finstere Küche zu begeben, aber ich parirte Ordre und tappte mich in ben Corribor hinaus. Wie ich bort anlangte, klopfte es zum britten Male, und bas so start, baß die Thure, die nicht verschleßen war, aufsprang.

Ein breiter Lichtstreif fcog blenbend auf mich zu und in beffen Glang und Glorie stand Jemand, ben ich gar gut taunte, wenn ich seiner auch bieber nicht meinen Lefern beschrieben habe — es war Morten Wächter.

Morten Bachter betrachtete fich felbft ale bas befte und unentbehrlichfte Buventarium ber Fabrit, und begte bie fefte Ueberzeugung, bag, an bem Tage ober ber Racht, an welcher er nicht mehr bie Fabrit bewache, fie ent= weber abbreunen ober gestoblen werben murbe, und gwar mit berfelben Leichtigfeit, mit welcher Rourebbin ben Talaft nach Ufrifa binübertrug. 3ch betrachtete ftete bas rothe Beficht bee in Belt gebullten Morten Bachter mit einem gemiffen Intereffe; beun ich mußte nicht nur, bag er von Allem bem alten Sans am nachften geftauben und am meiften gefeben hatte von ben ericbutternben Ericbeinungen in ber alten Brennerei, in ber Quargmuble und auf bem Rirchhof, foubern er trug außerbem eine Uniform, welche fehr an bie Nachtwächter ber alten Beit errinnerte, bevor man auf bie 3bee gerieth, ihnen eine große umgefehrte Chagle auf ben Ropf ju ftulpen. Morten Bachter trug nämlich eine aufgefrempelte Müte mit Ohrenklappen, bie ben Sommer über in bie leberne Mute verftedt murbe, einen biden Schaafpelg, ber in ber warmen Beit bas Raube nach Auken febrte und enblich ein paar lange Stiefeln mit breiten Aufschlägen, bie bis über bie Anie reichten. Siergu tamen noch bie Attributen: bas fonigliche Brantwachen-Schilb, welches in einer langen meffingenen Rette ibm um ben Sale bing, ein großer Stab mit Rugelfnopf, ber fogenannte "Morgenftern" aus ber Zeit Friedrich bes V. mehr auf Och= fen ale auf Menfchen berechnet, und endlich eine Boflaterne, mit concaven Refractionefpiegel, fo bag fie wie ein Leuchtthurm ftrahlte. Aber außer ber Uniform und außer bem Nachtlichen und Finfteren, welche an bem Berufe Mortens hafteten, befag er noch eine Gigenichaft, welche nicht allein mir, fonbern auch vielen Anderen großen Reipect vor ibm einflöfte - er mar gang aufferorbentlich ftart. 3a, Ontel hatte mir ergablt, bag mabrend Morten Platmachter auf bem Bolgplat ber Fabrit mar, fei nicht bas allergeringfte von Brennholz, welches bort lagerte, gestoblen worben. Gines Abende batte Morten bie Sunde anschlagen gebort, und ale er bem Bebelle nach ging, fant er, bag einer ber Plathunbe auf feiner Jagb nach einer Rate unter eine Schicht Bolg gerathen fei und nicht wieber beraus tonnte. Die ganze Schicht abtragen, mochte Morten nicht, er schof fich selbst unter bieselbe ein, um ben hund zu retten; allein indem er mit seiner großen Körperkraft einige ber unteren Holzscheite bei Seite schoe, erging es ihm gewissermaßen wie bem Simson mit ben Philistern. Die ganze Schicht stürzte zusammen und ba lagen nun Morten und ber Hund mit zwölf Klastern Brennholz auf bem Buckel; aber Beibe waren am barauf solgenben Morgen uicht allein lebenblg, sonbern hatten auch berhältnismäßig wenig unter ber Last gesitten.

Ontel pflegte zu sagen, baß bies bas Merkwürdigfte fei, was er je ersebt habe und er hatte boch Manches sowohl in Frankreich als in Deutschland ersebt.

Man wird fich beghalb nicht wundern, daß ich im hoben Grade erstaunte, als ich Morten in dem Lichtglang erblictte; ich hatte etwas Gespensterhaftes erwartet, und er nahm sich eher aus als ein lächelnder Grönländer, der zur Hochzeit geht.

"Rein, bist Du ce, Morten?" rief ich aus.

"Ja, wer sollte es sonst wohl fein?" sagte Morten. "Hier ist ja um biese Zeit ber Nacht Niemand außer mir, — daß heißt, Niemand Lebendes" sügte er hinzu. "Dein Onkel ist wohl zu Bett, kann ich mir benken?"

news to Convi

"Bas ift's?" flang bie Stimme Ontels binter mir. "Was willft Du Morten, um biefe Zeit?"

Morten setzte die Laterne ab und sehute sich an den "Morgenstern", während er Onkel mit einem langen sorschenden Blid betrachtete. Darauf sagte er: "Ja, Sie mögen nur sagen, was Sie wollen, herr Administrator, aber dieses Mal komme ich zumeist um zu fündigen."

"Um zu fundigen? fagte Ontel "Und um biefe Beit. Ift bas Dein Ernft, Morten?"

"Ja, wahrhaftigen Gott! bas ist es, Herr Abminisftrator," antwortete Morten energisch.

"Was ist benu geschehen?" fragte Ontel. Ist ber Dienst nicht gut?"

"Ja, freilich ift er bae," fagte Morten. Auf ven Dienft ift Nichts zu flagen, — aber" —

"Dun, mas ift's benn?" forschte Ontel.

"Nun eigentlich ift gar Nichts" fuhr Morten fort und tratte fich hinter'm Ohr. "Aber ich muß nun fundigen."

"Du fündigft also um gar nichts?" sagte Onfel. "Das ist, scheint mir, doch noch einmal zu überlegen. Die Nachtwächter ber Stadt haben lange nicht bas was Du haft?"

"Die Stadtmächter! brummte Morten höhnisch. "Das ift richtig, die sind ja auch nicht toniglich. 3ch tonnte auch bleiben, wenn ich die beiben großen hunde vom Holghof herein betame." "Nein, durchaus nicht," antwortete Ontel. Sier find Nachts zu viele Leute, als daß wir das ristiren bürften, war es boch ein Junger berfelben, welches daß Mädchen auf bem Steueramt zerriß."

"Ja, freilich," fagte Morten "aber bas Mabchen tam auch mitten in ber Nacht vom Tangboben. hier ift ja Nachts Niemand, wenn nicht gebrannt wird, und Freitag Nacht könnte ich ja die Hunde einsperren."

"Aber wozu willst Du benn mehrere hunde haben, Morten?" fragte Ontel "Du hast ja ben "Munter", ber ist ja ein treuer hund."

"Ja, bas ift er gewejen, sagte Morten, "aber in ber letten Zeit ist ber bose Geist gang gewiß in ihn gefahren, so baß er gang verdorben ist. Ich glaube gar, er fangt an es mit bem Kack zu halten."

"Mit welchem Pact? fagte Ontel.

"Ja, was nütt es, daß ich erzähle, und sage, was es ift, Sie glauben es ja doch nicht, Herr Abministrator," sagte Morten zögernd. "Aber es ift Allerlei, es ist Etwas und ist auch wieder Nichts, wie man es nimmt. —

"Sat es ihm benn Etwas gethan?" fragte Onfel. "Ja, bas follte ich meinen," fagte Morten, "ich habe Tag und Nacht feine Rube."

"Ei, mas Du fagft!" fagte Ontel fatirifch.



"3a, sehen Sie," suhr Morten fort, "als ich letibin am Springbrunnen ein Schläschen machte — benn ich schlase nur sehr leicht, muß ich Ihnen sagen, herr Abministrator — träumte mir ganz beutlich, mein Kopf stede in einem Einer Wasser, und als ich erwachte, hatte ich seine Mitze auf bem Kopfe. Aber benten Sie sich war?"

"Run?" fragte Ontel.

"Sie hing und schwankte hin und her im Thorwege," sagte Morten, "und die Laterne von bort hatte ich an einem Band um ben Hals, und bas tann benn boch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein."

"Rein," fagte Ontel, "aber es burfte zu bebeuten haben, bag Du auf Deinem Poften nicht schlasen barfit."

"Und wenn ich die Runde mache ist es eben so besperat," suhr Morten fort. "Bald heult es wie eine Euse, bald traft es wie ein Huhn, und setzthin Abends, als ich mir vom heuboben einen Wisch für meine Hosschube herathosen wollte, begann es rings um mich zu girren und zu brunnnen, als sei ich in den Taubenschlass bes Brauers hineingerathen. Das geht denn doch nicht mit rechten Dingen zu, sollte ich meinen?

"Nein," fagte Ontel. "Aber bas ift ein Geist gewesen, ber Dir hat zeigen wollen, Morten, bag

man das heu der Fabrit liegen saffen soll. Denn Du haft wohl mehr als zu einem paar Holzschube haben wollen?"

Morten ließ sich nicht auf biesen heiklichen Punkt ein, sonbern fuhr fort: "Ja, bas ift nun so im Kleinen nur, herr Abministrator. Aber letthin in ber Nacht, als wir ben großen Sturm hatten, sah ich vom Thorwege aus ein Gespenst ober so Etwas, welches am Thore bort am Nonnengange heraustrat."

"Bie fab bas aus?" fragte Ontel aufmertfam.

"Ja, gang genan tonnte ich es freilich nicht feben," sagte Morten, "benn es war schon sehr finster und bie Entsernung war ja ziemlich groß. Es verschwand gegen bie Schlemmerei hin, aber als es zurücksehrte schien es mir ganz bestimmt, daß es einen großen schwarzen Schwanz hatte, ber hinter ihm schleppte, und vorne möchte es wehl wie ein Mensch geschäffen sein, wenn auch die hellen Flammen ihm aus dem Halfe standen."

"Bottausend!" sagte Ontel. "Run, Du gingst wohl in die Brennerei, um das Gespenft genau zu betrachten?"

"Rein, herr Abministrator," sagte Morten energisch, "bas that ich freilich nicht, benn bavon steht nichts in meiner Instruction. Ich habe bie Gebaube ber Sabrit gegen Feuerebrunft zu haten und bie Thurme und Thoren gegen Diebe und Räuber zu schützen, aber mit bem Uebernatürlichen habe ich nichts zu schaffen. Rein, ich ging in ben zweiten hof so weit ich es meinem Gewissen gegenüber verantworten konnte, und von bort späßet ich aus bem Thorwege nach ber alten Brennerei hinaus, und am — — "

"Run, was bann?" fragte Ontel, als Morten plöglich inne bielt.

"3a, es tam benn fo, wie ich schon erzählt habe, Herr Abministrator," sagte Worten. "Es flammte brin hinter ben Fenstern, gang als wenn Feuer brin ware."

"Und Du bliebst im Thorwege stehen, Morten?" fragte Ontel. "Das ist übrigens nicht in ber Instruction vorgeschrieben. Wenn es nun wirklich gebrannt hatte?"

"3a," sagte Morten und sah babei ziemlich beichant aus, "bann hatte man wehl auch ben Rauch riechen muffen, beute ich mir; aber es waren wie tleine Blige, bie ba flinmerten, und es tam nicht mehr Rauch wie bei einem Gewitter. Aber ber Hund wurde plötzlich wie bahmlich, er fuhr nach allen Seiten hin und her und beschnüffelte ben gangen Hof, und soprang er mit einem Sat birect in ben Gang ber Nonnen. Da verschwand er mir gang, aber kurz bar-

۰, ۹

auf hörte ich ihn in ber Brennerei heulen und in bemselben Augenblid wurde es auch bert finster. 3ch pfiff ben Sund und er fam auch wieder heraus. Aber herr Je! wie fah er aus! Ides einzelne Haar an ihm leuchtete und flammte als fei es Feuer und so roch er schlimmer wie ein ganges Padet Streichsbefger! Und so leuchtete er bis gegen Tagesanbruch, aber als ber Hand bes Brauers zu trüben begann soch von der hand von Bunde."

"Ift es bas, was ben hund verborben hat?" fragte Ontel.

"Nein, bas wohl nicht," fagte Morten. Er spie ben ganzen Morgen und wollte nicht ein bischen fressen, obwohl wir graue Erbsen zu Mittag hatten. Rein, was ben Hund verborben hat, war gestern Nacht, beun ba geschah ungesähr basselbe."

"Bas geschah benn?" fragte Ontel.

"Ja, sehen Sie, es war so gegen Mitternacht," erzählte Morten. "Ich hatte die ganze Runde gemacht, nur nicht in der Brennerei, denn ich will sieber findigen, herr Administrator, als meine Beine bert segen. Ich sach ber steineren Treppe und schaute nach dem Wend, der ganz woll war. So sprang der Wind um, denn wir haben nun seit sechs Wechen alse Tage Oftwind gehabt, herr Administra-

tor, und grabe ale ber Betterflügel auf bem Rirchthurm fich brebte, fab ich wieber baffelbige fcmarge Gefpenft aus ber Schlemmerei tommen. Es mar gang fcwarg an Banben und Fugen und im Beficht, und fab übrigens aus wie ein Menich, nur bag es feine Beine hatte. Aber im Monbichein fab es faft aus, als hatte es einen Baffereimer in ber Banb. Der hund fuhr wieber los und bellte, als follte ibm ber Athem ausgeben. 3ch lief benn auch fo fchnell als ich fonnte, aber mitten im Thormege tam mir ber Morgenstern zwischen bie Beine und ich fiel babin fo lang ich mar. Das ift nun bie zweite Laterne, bie barauf geht, fagte ich ju mir felbft, aber ebe ich mit bem Raifonniren fertig mar, tam Munter gurud, ben Schwang amifchen ben Beinen und beulte wie befeffen. Und bas ift es, mas ihm fpelirt hat."

"Jehlte benn bem Sund Etwas?" fragte Ontel. "Ja freilich, fehlte ihm mas."

"Aber was benn?" rief Ontel ungebultig.

"Bar es boch als fei ein glühendes Feuer über ihn hingestrichen. Bis an bas linke Ohr hinauf und bis an bas rechte Hinterbein hinunter war ihm jedes Haar abgesengt, so baß sie ihm alle wie Afche absielen. Seit ber Nacht taugt ber Hund nichts mehr."

"Zeige mir ben Sund!" fagte Ontel.

"Morten pfiff, und Munter tam die Treppe hinangefrochen in einer Beise, die nur wenig seinen Ramen entsprach. Ontel budte sich, streichelte ben Hund und untersuchte ihn beim Schein der Laterne, worauf er sagte: Du solltest boch ein wachsame. Muge auf die alte Brennerei haben, Morten, es ift Jemand brin gewesen, welcher ben hund mit Scheibes wasser begossen hat. Es ist nicht verbrannt, es ift geägt."

"Scheibewaffer!" fagte Morten mit einem bebeuts famen Blid, "Das ift ben Teufel fein Scheibewafser; bas."

"Run, mas ift es benn?" fragte Ontel.

"3ch möchte es eber Teufelswaffer nennen," fagte Morten. Es ift baffelbe womit bie Unterirbifchen bas Bieh begießen, und wo bas hinfommt, bleibt auch fein haar übrig."

"Sore nun 'mal Merten," sagte Ontel. "Best habe ich all biefen Schnad von ber Brennerei lange genug mit angehört. Schämt sich so ein großer baumstarter Kerl wie Du nicht, solche Kinbermärchen aufzutischen? Wahrscheinich wird es irgend einer von ben Arbeitern sein, ber sich Abends in ber Schlemmerei versteckt um in bem neuen Laboratorium zu stehlen. heute Abend patrouilliert Er in bem zweiten

Hof und nicht wie sonst in ben erstem, und will Er wegen ber Dummheiten seinen Uhschied haben, so kann Er ihn haben, aber ich sollte meinen, Er überlegt sich bie Sache noch eine Nacht."

Mit biesen Worten zündete Ontel sein Licht bei Mortens Laterne an und schloß die Thure zu. Wieder im Zimmer anzelangt trant er mit aller Gemüthstruße sein Glas tattes Wasser, welches stett seine letzte Erfrischung nach bem anstrengenden Thun des Tages war; Ontel war wie ein Uhrwert; wenn diese Glas Wasser getrunken war, wußte ich, daß die Uhr elf sei, nud als ich furz darauf in meinem Bette lag, jählte ich auch elf Schläge ber ehernen klangvollen Gloden der Frauenkirche.

"Diese Nacht schlief ich nicht viel. Eingeschüchtert wie ich theils burch bie Ergählung bes Rasmus theils burch bie eingehenben Mittheilungen Morten. geworben war, klopfte bas Blut in meinen Schläfen als seine es lauter kleine Hammer, und jedesmal wenn ich bie Augen schloß, schien es mir, als sei ich in ber alten Brennerei und als versolge mich der Ofen. Entlich sich ber Alten der ber Gene Entschlich faßte ich den Entschlich wach zu liegen, aber hierdurch wurde mein Zustand wo möglich noch ärger. Es war eine kurmische Nacht, und ber Wind, welcher vom Sunde herein mit aller Kraft blies, verfing sich

amifchen ber Rirche und ben boben Bebauben ber Fabrit, flapperte mit ben Luden, beulte in ber Betterfahne und fuhr in Sturmichritten über bie oben Bobenraume babin. Aber mir ichien es, ale wenn anaft= volle Stimmen in biefem Sturmgetofe flagten und jammerten und als ichritten ichmer beharnischte Rampen über bie Boben babin und ftiegen ihre Ropfe gegen bie Sparrmerte ber Dacher an, bag bie Genfter babei flirrten. Begen gwölf Uhr ichlug ber Sund im Dofe an, aber in einer fonberbar beulenben, jammernben Beife, und ich borte Morten Bachter nicht wie fonft pfeifen. Ontel ichlief tief und feft; es maltete ein fonberbarer Begenfat gwifchen feinem ruhigen, fast einformigen Athemaug und ben wilben Stimmen ob, bie braugen in bem Sturmminbe ftogweiße beulten und bann und mann an bie Thuren icuttelten, als wollten fie biefelben mit Bewalt öffnen.

"Ber so schlafen konnte wie er!" bachte ich und tehrte mich lautlos im Bette um, bamit ich bie Gefpenfter nicht aufstere.

3ch mußte jedoch in einen traumlofen Schlummerguftand verfallen fein, benn plötich fuhr ich empor, erschrecht durch bas gewaltsame Klopfen einer eifernen Fauft, und gleichzeitig läutete bie hausklingel unten, als wolle fie gerplaben.

щ

"Zünde Licht an, Biggo!" fagte Onkel. "Die Streichhölzer liegen auf ben Tifc bei Dir."

3ch gehorchte und Ontel zog fich an, zwar fchnell, aber boch fo, bag fein Stud an feinem Anzug fehlte.

3ch folgte seinem Beispiel, aber nicht mit bemfelben Glüd. Meine Sante zilterten bermaßen, bag bie Stiefeln mit Schaften, bie ich anziehen wollte, beinabe nicht auf bie Fuße gelangt wären; es mußte ein entfesliches Unglid geschehen sein — mein erster Gebante war unwillfürlich Olsen.

"Was ift geschehen?" rief Ontel jum genfter binaus, welches ber Sturm ihm beinahe aus ber hand rang.

"Feuer! Es brennt!" ertonte bie Bafftimme Morteus vom Hofraum herauf.

"Bede sofort alle Brautnechte beim Brauer nebenan!" rief Ontel, bamit fie Baffer herbeischaffen; und laufe bann zum Brandmajor, aber schnell, spute Dich, Morten.

Ich hörte die schweren Tritte Mortens im Thorwege verhallen, mahrend es in der Kellerwohnung flopfte und lautete. Es war ber alte Pförtner Rasmus, er stieg buchstäblich im blogen hemd, die Nachtmütze auf dem Kopfe, seine Treppe hinan, und uun sah ich beutlich, daß er einen Zopf hatte; derselbe, ein steifes granes fleines Ding mit einer ichwarzen Schleife ftanb hinten im Naden beraus und verlieh feinem Schatten an ber Wand einige hochft seltsame Contouren.

"Ach ja, ach ja! herr Abminiftrator! jest brennt bie Fabrif!" rief ber alte Mann und rang fich bie hanbe.

"Schwate nicht fo, Rasmus!" rief Ontel und nahm ihm ben Baffereimer ans ber hand, ben er auftatt ber Laterne ergriffen hatte. "Geh hinunter und ziehe Dich an, aber ruse erst herrn Fast herbei."

"Ja, ja, herr Arministrator," sagte Rasmus und begann die Treppe hinunter anstatt hinan, zu steigen. "Ja, ben haben wir schon huntertmal gerusen; aber er schläst wie ein Stein. Ach Gott, ach Gott! Was ist zu thun?"

"Onkel ergriff die Hand des alten verstörten Rasmus und leitete ober richtiger zog ihn die Treppe hinan. An der Thüre Olfens angelangt, wurde dort angeklopft, aber sie war verschloffen und es kam keine Untwort, vielleicht weil Olfen in dem inneren Zimmer schiles, welches nach dem Hofraum ging. Im Hofe trasen wir auch Worten Wächter, welcher den Auftrag mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit ausgerichtet hatte, und Alle inezesammt riesen wir nun nach Olsens Fenster hinauf, so daß ein Tobter dadurch hätte ausweden mussen, oder es kam keine Antwort.

"Bo ift bas Teuer, Morten?" fragte Ontel.

"Die Flammen stehen aus den Fenstern heraus, die nach dem Garten des Berwalters gesten," sagte Morten. "Das Feuer muß in dem neuen Laboratorium sein, an der Thüre. Mir war auch, als wenn ich einen Knall oder ein Gefrach drin hörte, und gleich daraus soderte das Feuer so hell auf, daß man wohl sah, daß es keine Gespenster waren."

Morten nahm einen Pflasterstein und schleuberte biefen mit socher Gewalt gegen bas Benster Olfens, bag sowohl Scheiben als Sproffen zersplitterten und bie Labe sich öffnete; aber von bort tam fein Laut.

"Run, dann ist ein Unglud geschehen, rief Onkel.
"Ja, so wird's sein," antwortete Morten; "denn wenn es um und um komnt, ist er es wohl ber Lapporant, der die Arennerei angestedt hat, da er doch nicht in seinem Bett ist. Gott verzeihe ihm die Sünde, aber das alte Lapporatorium ging doch auch pfutsch."

3ch hatte nie geglaubt, baß Onkel saufen könnte; ja, ber bloße Gebanke hieran schien mir ebenso unglaublich, als wenn es ber Freiheitssäuse ober ber Reiterstatue auf bem Königeneumarkt eingefallen wäre, ju gasoppiren. Wie soll ich beshalb mein Erstaunen

schilbern, als ich mennen steifen ehrbaren Ontel pläslich alle Rüchschen bei Seite setzen und laufen sah,
nicht Trab sondern gar Carriere und bas obendrein
mit dem vollen Basserierner, den er Rasmus aus der Sand gerungen hatte. Dieser machte einen Bersuch
ihm zu solgen, gelangte aber nicht weiter als bis zum
zweiten Hof, wo der Berlust seiner Hospantoffeln und
Aurzathmigseit ihn zu bleiben zwangen. Morten war
damit beschäftigt, die Sprige der Fabrit aus bem
Sprigenhaus heraus zu ziehen und ich gelangte somit
allein nach dem Nonnengang, wo ich Onkel verschwisben gesehen hatte.

Wie sonberbar sah bieser Gang nun aus! Der Rauch 30g in schweren schwarzen Wossen unter ber Tecke bashin, wirbelte burch die kleinen zerschlagenen Benstericheiben hinaus, und wenn die Flammen der Brennerei emperscherten, warsen dies Wossen einen matten rothgesben Schein auf die Spishogen der Wölbung, so daß es den Anschein hatte, als erweiterten und 30zen sie sich zusammen. Alle Thüren waren geöffnet, aber schon in dem Raum, wo der Thon gennetet wurde, war der Nauch dermaßen erfisien, daß ich Angst bekam; bier holte ich Ontel ein; den hut hatte er vom Kopse versoven, aber den Wassereiner hatte er noch in der Hand.

"Reinen Schritt weiter, Biggo!" fagte er und hielt mich jurud. ""Die alte Decke brinn fturgt herab sobald bie Strebepfeiler burchgebrannt finb."

"Ontel, Du barfit nicht ba hinein gehen!" rief ich, als ich ihn aufs Reue ben Waffereimer jur hand nehmen fab.

"Das ist meine Pflicht — er muß brinn sein — bie Dampfe, ber Rauch mögen ibn betänbt haben," sprach Ontel in turzen, bestimmten Sagen. "Sage ben Leuten wo ich bin und baß sie vom Garten aus hineinsprigen sollen. Die Dede — —"

Mehr horte ich nicht. Ontel entschwand meinem Blid in ben biden erftidenben Rauchwolfen, und ale bie Flammen gleich barauf Alles durchbligten, sah ich wie er auf allen Vieren langsam auf ben Ofen binstroch. Dann fam ein nener Rauchwirbel, ber ihn gang verbarg und mich bagu zwong, wieder in ben Gang ber Nonneu hinaus zu flüchten.

Her ftand ich nun, ftill, bebend, bas herz von unbeschreiblichem Grauen erfüllt, und hier fauben mich bie Leute, als sie mit ber ersten Wassertnen ber Brennerei zueilten. Der alte Dinger war babei; ale ich ihn erzählte, wo Ontel sei, sprach er fein Wort, aber indem er die Leine lockerte, die er sich um ben Leib geschlungen hatte, stürzte er sich plötzlich in bie viden Rauchwolfen mit einem Sprunge hinein, ganz wie ein Schwimmer, ber einen Schiffbrüchigen retten will. Aurz barauf fehrte er wieber und trug meinen Ontel wie ein Kind auf ben Armen. Aber ber große Bart Dingers war brinn geblieben, und fein Geficht, welches siete eine bunfle Farbe trug, war tohlensichwarz.

"Flint bei ben Sprigen, Leute! rief er; "bie Fabrit barf so nicht abbrennen, und ben Abminiftrator haben wir!"

"Ein jubelndes hurrah ber Leute war die Antwort auf biese Worte und ich hörte beutlich, daß die Brauerfnechte mit riefen. Die Sprige wurde burch ben Garten des Berwalters geführt, die Hähne in de Schlemmerei wurden offen gelegt, und balb lösten die tatifesten Pumpenschläge und das Zischen des Wasserstrahls die vorige töbliche Stille ab.

Eine Weile später verließ ich ben Plat mit Onfel, während die Kirchgloden dumpfe Schläge aussandten und die Pfeisen der Feuerwehr von der Etraße her unheimslich tönten. Der Brandmajor war angekommen, und berselbe hatte nun die Leitung bes Löschens übernommen.

3m Sofe blieb Ontel fteben und ichaute gurud, und indem er mir die Sand fest brudte, sagte er:

"Armer Kerl! bas Feuer ist in bem Kohlenraume lints ausgebrochen; ba lag ein Jaß Terpentinöl. Ich gelangte nicht babin, aber er ist beim Ofen gewefen — —"

"Bas benn?" fragte ich beflommen.

"Dann ift er verbrannt!" sagte Ontel mit bumpfer Stimme. "Der Rudweg mar versperrt."

## Siebentes Capitel.

## Eine Ueberrafdung.

Bie ich ben Reft biefer traurigen Racht verbrachte, werbeich nicht zu ichilbern versuchen; womöglich noch beinlicher als bamals, we bas Laboratorium in bie Luft fprang. Eigentlichen Schlaf hatte ich nicht, babingegen jog bie Bergangenheit an mir vorüber in unbestimmten und balbbunteln Ericheinungen, und ich fuhr bann in unbefdreiblicher Ungft empor. Olfen und von ber Schwarg mifchten fich in verworrener Beife in bie Befchichte, bie Ontel mir von jenem ruffifchen Beamten ergablt hatte, ber fich ins Feuerloch bes Ofens fturgte, und balb ichien es mir, ale febe ich Olfen bas Biftol in Onfele Laboratorium laben, balb ben Ruffen mit ben Stubenten murfeln, balb wieber bon ber Schmarg, bie rothe Bafe in ber Sant, im Begriff in eine ber Teuerlöcher hinab zu fpringen - wenn ich aber genau gugefeben und es jum außerften Mugenblid gelangte, mar es immer Olfen.

Der Morgen brachte indeg einigen Troft, benn theile zeigte es fich, bag ber Schaben in ber Brennerei nicht fo groß fei, wie man fich gebacht, und theile batte man, mas unendlich wichtiger mar, bei Ausraumen bes Ofens nichts vorgefunden, mas barauf binbeuten fonnte, bag irgent ein Menich in bemfelben gewefen fei; babingegen maren alle Muffeln und Tiegeln gang zerstört und zu einer unförmlichen Daffe zufammengeschmolgen. Unbrerfeits wollte Riemand Offen gefeben haben, und ale man bie Thur gu feinem Bimmer aufbrach, faut man baffelbe in befter Orbnung; bie Lanipe ftant noch brennent auf ben Tifch, aber bas Bett mar unberührt. 218 Morten Bachter wie gewöhnlich Ontel rapportirte, theilte er mit, bas bie eiferne Stauge, melde bas Thor nach ber Springgaffe verschloß, gurudgeschoben, und bag bas Thor felbft am Morgen offen gewesen fei. Allein bies mar nichts Conberbares, benn es fonnte mabrent bes Branbes geicheben fein, ba man bie Brunnen, welche an ber Mauer bee Rirchhofe maren, benutt hatte, und eine bestimmte Aufflarung, inwiefern biefes Thor beim Beginn bes Brantes geöffnet gemefen fei ober nicht, mar nicht gu erlangen.

"Beute wollen wir in die Rirche geben, Biggo!" fagte Ontel als wir gefrühstückt hatten. "Bir haben

bankbar zu fein und haben noch mehr zu er- fleben."

3ch empfant tief im Bergen, wie febr Ontel Recht batte, obaleich ich nicht grabe bas Kirchengeben befonbers liebte, ben in ber Rirche war Alles, namentlich mabrend bes Commere. fo fcmer und tobt, und ich verftand auch felten recht was ber Prebiger fprach. Wir manberten alfo ber Frauentirche ju und festen une auf unferen gewöhnlichen Blat. Ontel gablte febr ernft feche Bierschillingeftude ab und legte bieffelben vor fich bin, um fie in ben Klingbeutel ju merfen, erft bann nabm er bas Befangbuch in bie Sant. 3ch war bermafen eingeschüchtert und fühlte mich in bem Grabe unglücklich, bag ich eigentlich weber feben noch hören fennte; als ich aber ben nachften Pfalm, welcher fo begann "Benn in ber größten Roth wir find," mitgefungen batte, flammte ber Glaube und bie Zuverficht in mir auf, und aus ehrlichem vollem Bergen fette ich mich gurecht um bie Predigt anguboren.

Allein es erzing mir an bem Tage wie so oft schon verber, ber Prediger war gewiß ein eifriger Wann, ein gläubiger Christ, die Predigt war wohl burchbacht und studiert; aber die Werte glingen nicht vom Perzen, sie waren fast, wohl gesormt und gerundet, aber sie glitten an mir vorüber in schnurgeraden Reihen, als feien fie Glangperlen auf einen Faben gereiht. Richt ein Wort, nicht eine Gilbe fant fich in ber Prebigt bor, bie ale Bergftarfung und ale Troft batte ergreifen tonnen, hatte er g. B. von Daniel ober von ben Dan= nern im glubenben Dien gefprochen, bann batte ich ibn verftanben und mare erbaut gemefen. Go aber war bie Rirche ftill und finfter, braugen ftromte ber Regen berab und außer ben Worten bes Brebigere bernahm man nur bas Beraufd bes Rlingbeutels, bie bon einer gangen Compagnie Chorfnaben berumgetragen murben, aber beute batte ich nicht wie fonft meine Freude baran, bie blanten Bierfdillinge bineinzumerfen. Es murbe immer finfterer, ber Regen ftromte immer ftarfer und bichter herat und bie Prebigt fcbien fich auch zu verbichten aber irgendwie ju Enbe gelangte fie nicht. 3ch hatte bie gange Nacht nicht geschlafen, aber jest fühlte ich, trop meiner Furcht vor Onfel, bag ber Schlaf fich mitganger übermältigenber Rraft melbete. 3ch beugte mich vorn über, hielt bie Müte vor bas Beficht, verfant allmählig in ben halbbewußtem Buftanb, ber bem Schlafe am Tage eigenthumlich ift. Ploblich erwachte ich baburch. bağ mein Nebenmann mich unvorfetlich mit bem Befangbuche anftieg, und borte ju gleicher Beit ben Prebiger fagen: Umen! Laffet une Alle beten!

3ch beugte ben Ropf beschämt barüber, bag ich mich

batte überliften laffen, und indem ich bie Augen fcblok. um nicht geftort zu werben, betete ich aus vollem Bergen gu Gott, bag Olfen gerettet fein, bag er unge= schädigt in die Fabrit gurudfebren mochte und bak er bie Erfindung machen mochte, für welche er fo viel gelitten und geopfert hatte. 216 ich wieber bie Augen auffchlof, ertonte bie Orgel, Die Luft mar bell und freundlich und ein Sonnenftrahl ichog gerabe auf mich ju und flimmerte an bem Golbichnitt meines Befangbuches. 3d weiß nicht wie es fam, aber mir murbe in bemfelben Mugenblid ein tiefes befeligentes Bemuf. fein bavon, bag Difen gerettet fei und bas Alles ein freudiges Ende befommen murbe. Ontel fang, mie ftete, bas Lied ju Ende, und erhob fich barauf, indem er fagte : "Romm Biggo, geben wir nach Saufe, es mar eine berrliche Brebigt."

3ch antwortete nicht, sonbern ftarrte fehnsuchtsvoll in ben sommerblauen himmel hinaus: ich wußte schon wer am besten predigte, — ber Sonnenstrahl ober ber Pfarrer.

Es empfing uns indef feine frose Betichaft bei unferer Rudfehr. Rasmus stand nicht wie sonst tagsstaat vor bem Thor; ber Schred barüber, baß eine fönigliche Fabrit so ohne weiteres abbreunen tonue, und obendrein von bem Ende aus, an welchem er Pförtner war, hatte ihm, im Berein mit seinem unbefonnenen Umherlausen, ein Fieber zugetragen, welches ihn im Bett sestihielt. Rasmus' Fran erzählte, baß Elfen nicht jum Borschein gesonmen sei, babingegen habe sie ihn geftern Abend in ber Dämmerkunde, Etwas in ber hand tragend, in das neue Laboratorium geben sebn, und eine Weite pater sei er wie ein Besessener den hofraum geftürzt, und anf sein Zimmer geeilt, aber nur um seinen Ueberrock zu bosen.

"3ch fragte ihn," fügte sie hinzu, "wo wollen sie so eilig hin, herr Fall? Aber er worf mir nur einen harten Thaler zn, eilte aus bem Thortwag hinaus und schmiß bas Thor hinter sich zn, baß es knalke. Beşt sie er wohl mit ben wilben Gänsen babongestegen; Wir sollten bad nachsehen, herr Abministrator ob nichts an ber Kasse felbt?"

"hat sonst Riemand nach mir gefragt?" fragte Ontel.

"Ja freilich, furg nachdem fie fortgegangen waren, fam ber Polizeilientenart und brei feine herren fier an, fie fiben jett bruben bei Ihnen, herr Abministrator."

"Die Polizei! Bas fann bas fein?" rief Ontel.

"3a, weiß ich rad? Sie fahen grab' ans als fonnten sie schwedische Minister sein; sagte die Frau, "denn sie waren so sehr behangen, und eine Unisorm hatten . Bunda

fie auch an; aber unfer Polizei-Lientenant fagte, ale er fortging, bag es bie Polizei aus Malmö fei."

Ontel rungelte bie Stirn, aber antwortete hierauf nichte.

Den in ber Wohnftube fanben wir in ber That brei uniformirte herren, bie um ben Sophatisch Plats genommen und Mamfell Mortensen ieinen merhwürbigen Zustanb von Berwirrung gebracht hatten, indem sie rieselbe bald Schwebisch bald Deutsch und bald Franglisch auredeten.

Der älteste ber Ferren, ein cerpusenter Mann mit einer Menge von Orben behangen und mit einem grauen Knebelebart, welcher so lang war, daß ich ihn sehen konnte, auch wenn er mir den Rüden zudrehte, erheb sich außererdentlich hössich, verbeugte sich vor Onte tel und erflärte, daß es ihm tief schmerzte, daß er genöthigt sei, Ontel einen Augenblid zu incommodiren. Ontel verbeugte sich wieder und beutete mit der Hand auf die Thir zu einem Arbeitsgimmer, in welches baraus sämmtliche Herren zur größten Entstäuschung der Mamsell verschwanden, die gehösst hatte, nunmehr die Krüchte von der bipsematischen Thätigkeit zu genießen, die sie während der Abweschheit Ontels entsaltet hatte.

"Icht werben wir es erleben, bag er noch einige Schurkenftreiche verübt hat und bas obenbrein bruben



in Schweben!" fagte fie und fandte mir babei einen bifigen Blid. "Bielleicht hat er grabe beschalb biese Racht die Fabrit in Brand gestedt, benn baß bas Feuer angelegt war, sieht boch Jeber ber Augen im Kopse hat."

Auf diese Bemerkung hatte ich teine Antwort zur hand, benn obgleich ich im Herzen von Olfens Unschuld vollständig überzeugt war, so blieb es boch immerhin höcht mermurbig, baß er nicht zu Bett gewesen war und baß er nach bem Branbe nicht zurüdschrte. Daß nun gar bie schwedische Polizei angerücht fam, war mir auch gerade nicht lieb; mir wollte es bedünken, bas sowohl Olfen als ich so viel mit ber Kopenhagener Polizei zu ichaffen gehabt hatten, baß wir für ben Augenblid sehr wohl bie Afsistance von Seiten bes Bruberreichs entbehren könnten.

Eine Weile später vernahmen wir, daß Onkel und bie fremben Herren bas Zimmer verließen und sich in den Hof hinab begaben, worauf Mamfell Mortensen min aufforberte, den Spion zu machen und zwar gegen Bergittigung von einer Portion Rothe Grüge\*) um die Zeit, in welche sie selbst eine solche Abends einzunehmen pflegte. Ich war hierzu nicht unwillig; nicht so



<sup>\*)</sup> Rothe Gruge heißt ein Gericht von Johannisbeerenfast Reismehl und Gewürzen, welches mit suger Sahne gegeffen wirb.

sehr ber rothen Grube wegen als vielmehr um Olfens willen, und ich schlich mich beshalb vorsichtig auf bie Treppe hinaus, wo ich von einem Fenster aus sehen kennte, was Onkel und bie fremben herren unten im Hofe unteruahmen.

Sonberlich flug murbe ich nun freilich burch ibre Operationen nicht; benn biefe bestanden mefentlich barin, bas fie bie Zeichen an einem Theil ber Pactiften bie im Sofe ftanben, mit ben Beichen, bie in einem Notizbuch, welches ber corpulente Berr aus ber Tafche jog, verglichen, worauf ber Jungfte ein von ber Bfortnerfrau gebrachtes brennendes Licht bielt mabrend ber Aeltefte mehrere große Siegel bier und bort auf bie Riften aufbrudte. Nachbem biefes Alles gefcheben war, fdrieb ber Dritte Alles in ein großes Protocollbuch ein, worauf Alle fich febr boflich verbeugten und bie Fabrit verließen. Balb barauf fehrte Ontel in bie Bobnftube jurud; er ichien gang befonbere vergnugt ju fein und rieb fich bie Sanbe inbem er fagte: "Bett brauen Gie uns eine Taffe guten Raffee Damfellchen, eine folche gehört fich nach einer Feuerebrunft!"

Mamfell Mortensen schaute fehr erstaunt brein, und indem sie Ontel bie gewöhnliche Tasse Raffee reichte, sagte sie: "Wer waren die herren mit bem Sie spraden, herr Abministrator?"

14

"Bemertten Sie nicht, bag bie herren schwebisch sprachen?" sagte Ontel, indem er fich einen angenehm buftenben Schnaps von bem alten Rum einschenfte.

"Ja freilich, ich follt' es meinen," fagte Mamfell Mortenfen feelenvergnügt, baß fie Onkel, wie fie wähnte, jum Plaubern gebracht habe.

"Ja, bann mogen's wohl Schweben gewesen fein," bemertte Ontel und ruhrte mit bem Kaffeelöffel in feiner Taffe herum. "haben fie ein wenig mehr Sahne?"

"Rein, die ift zusammengelaufen, sagte die Dams fell bestürzt.

"Ei, bas ift schlimm," bemerkte Onkel mit bem ihm eigenthümlichen latenischen Lächeln. Und hiermit mußte bie Mamjell sich begnügen, benn weitere Auftlärung betam sie nicht — aber bei mir begann wegen ber rothen Grühe einiger Zweisel aufzusteigen.

Mehr wurde beim Frühltückeisch nicht gesprochen, und nach eemselben gog die Mamsell sich zuruch, um über die wunderichone Predigt nachzubenken, aber in Wirklichteit um ein paar Freundinnen zu empfangen, welche die Gerüchte vom Brande und von dem Berschwinden Olsens eiligitherbeigelocht hatten. Onfel trat ans Fenster und begann auf die Scheiben zu trommeln, erst schwach dann stärfer und eudlich jo start, daß eine berselben gerfprang. Daraus wante er sich zu mir und sagte:

"Beute Abend werben es grade acht Monate seitbem Falt in bie Fabrit eintrat. Gott weiß wo er bleibt!"

3a, Ontel fluchte nie, aber diesmal follte ich meinen war er febr nabe baran, es zu thun. Auch ich warf heimlich einen Blid über die Strafe hinweg, allein ich entbedte nur ein offenes Fenster beim Kaufmann Theil und das sah ganz aus wie andere Fenster. Ontel rieb sich barauf in sein Zimmer ohne irgend eine Untwort meinerseits abzuwarten.

Eine Beile später saß er ba, über bie alten biden Folianten gebengt, und nun wußte ich zu gut, baß Niemand ihn stören burfte. Den gangen sangen Soniag Nachmittag mußte ich nun allein verbringen, und ich wußte zulegt nichts besserze, als mich als Freiwilliger bei Wabvig zu melben; aber Unterhaltungslecture ift bie sateinische Grammatit freilich nicht.

Plotlich flingelte es braufen mit einer folden Rraft,

daß ich förmlich zusammenfuhr, und fast zu gleicher Beit rief Onkel: "Schließe auf, Biggo, jest bekommen wir Besuch!"

3ch sprang wie eine Eichfate auf ben Corribor hinaus. Es jubelte in meinem Herzen, aber wie niebergeschlagen wurde ich, als ich, anstatt Olsens, die ichweie Gestalt bes Kaufmanns Theil auf ber Schwelle fteben fab.

"Ch, Gie find es nur!" rief ich.

"Bas? Bas? Rur ich? Ich glaube Du bist von Sinnen, Junge!" fagte Berr Theil in ungewöhnlich barichem und gereiztem Ton, während er einen vergeblichen Leriuch machte, den Stod vom Jufdeon aufzuheben, an welchen er sich gestügt hatte. — "Au, das
verdammte Bein!" suhr er sort, indem ich ihm ben
Stod reichte. "Gob' zu Deinem Ontel hinein und sage
ihm, daß ich ihn sogleich sprechen muß."

3ch lief natürlicherweise zu Onkel mit bem Auftrag, ben ich erhalten hatte, aber ebe ich Bescheid zu bringen vermochte, hintre ber ungedultige alte Mann ichon selbst, ben hut in ber hand, herbei. Best erst bemerkte ich, daß seine schmerzhafte Arankheit ihm sehr mitgespielt hatte und baß er seit ich ihn zuletzt sah, sehr gealtert sei. Ramentlich hatte sich um seine Augen ein eigenthumlich schafte Tich um seine Augen ein eigenthumlich schlaffer Zug gelegt, als wenn er sie nicht niederschlagen könute, auch hintte er sehr.

"Womit tann ich bienen, herr Theil?" fragte Ontel inbem er ihm einen Stuhl hinschob.

Der alte Theil setzte, ober richtiger ließ sich in ben Stuhl fallen, stredte muhfam bie Beine aus, trochnete sich bie Stirne mit seinem großen rothgewurfelten Taschentuch, und sagte barauf ohne alle Einleitung.

"Glauben Sie, daß man Gold machen taun, Herr Abministrator?"

Wie ein efeftrischer Funte berührte mich biefe Frage; ich sprang von bem Fenstertritt auf; die Borte trafen im Centrum meiner Gebantenreibe."

Allein Ontel legte feine Hand auf ben Urm bes alten Theil und fagte nur: "Gie find wohl nicht gang wohl, Gerr Theil?"

"Freilich ift mir wohl!" rief biefer und ftieß ben Stock auf ben Fußboben. "Daß heißt eigentlich, baß mir ganz verteufelt zu Muthe ift. — Glauben Sie, baß man Golb machen kann, herr Abministrator?"

Ontel maaß ben alten Theil mit einem einzigen langen Blid, ber unten an feinem Stod begann und oben an ber Stuhllehne endigte; ba Theil aber nicht betrunten zu fein, sondern fich nur in einer besonderen gereizten Stimmung zu befinden schien, sagte Ontel: "The ich biese Frage beantworte, bie nicht so leicht

au beantworten ift, wie Sie vielleicht glauben, möchte ich gern wiffen, weshalb Sie biefelbe un mich richten, meine Zeit ist heute ziemlich beschränkt, und wenu Sie teinen sehr bringlichen Grund haben, möchte ich sie gern auf eine gelegenere Zeit verschieben."

"Man kann also kein Gold machen!" sagte Theil und ließ den Kopf sinken. "Ja, ich dachte mir's schon, daß es Lüge fei."

"Bas?" fragte Ontel.

"Oh, ich mag nicht baran benten," sagte Theil und stieß wieder mit den Stock auf. "Wenn ich nur daran bente, schießt mir bas Blut zu Kopse vor Aerger; aber mein Arzt hat gesagt, daß ich mich auch nicht ärgern bars. Alles ist benn auch ganz verteuselt!"

Ontel bliette erft mich an, barauf Theil und fagte : "Bunfchen Sie allein mit mir zu fein? Wigge, geh' Du in die andere Stube."

"Nein, sassen Sie ihn nur immer hier!" ries Theil. "Was liegt baran, ob er heute bas weiß, was Morgen die ganze Stadt wissen wird. Nun, bei Petersen werden Sie sachen! Gehörig sachen!

Ontel blidte ben erblaften Theil ironisch au und sagte: "Aber Sie vergessen ja gauz die eigentliche Frage. Die bezog sich boch auf bas Golb; wie war sie eigentlich zu verstehen?"

"Ja," fagte Theil, "bas war meine lette Hoffnung, benn wenn er Gold machen könnte, so wäre er boch wenigstens Etwas werth; aber es war natürlicherweise eine Lüge, wie Sie mir ja sagen."

"3a, ich bebarf, hol mich ber . . . . , auch einer tängeren Auseinanderfehung!" rief Theil leibenschaftlich. "Denn kann er auch kein Gold machen, wie er boch fagt, daß er machen kann, so werbe ich es beforgen, daß ihm ber Hals umgebreht wird."

"Wem?" fragte Ontel ruhig.

"Bem? — Ihrem Laborant! Chriftian Falt!" rief Theil und ftieß bei jedem Ausruf so hart mit bem Stod auf, daß die Fenster Klirrten. Er ift ein Schlingel, ein Erzspihhube!"

"Das glaube ich nicht," fagte Ontel. "Befhalb follte er bas fein?"

"Ah so, Sie kennen ihn nicht, wie ich ihn kenne," rief Theil, "Denn ich bin, mit Respect zu sagen, verwandt mit ihm — — —"



"Und nicht so gang wenig, nachdem was ich gebort habe," unterbrach Onkel.

"Sh, nur burch heirath," brummte Theil und blidte Ontel unruhig an. "Sehen Sie, meine verstorbene Schwester, Die, sehr gegen meinen Willen, einen Kauffartheitapitain Falf heirathete, einen gang hübschen Kerl, aber sehr unsolib — —. Er ging auch brüben in England caput."

"Caput?" wieberholte Ontel.

"Ja, bas heißt, er versor einen Brogeß," suhr Theil sort. "Zeber hatte ihm bas vorher sagen können. Der alte Fall starb brüben kurz nach bem Bersust, und was die Familie nicht bei bem Progeß zugesetzt hatte, verthat mein lieber Herr Revvu in anderer Beise. Alles sollte nun höchst nobel sein. Er sollte Dichter sein, wie sie sagten, das Allerdümmste wozu man einen Menschen machen kann; aber es ging natürlicherweise schied, die Zeitungen sielen über ihn her, und so endigte er bei ber Lauboekonomie."

"Doch sehe ich nicht ein, bag etwas besonders Berkehrtes an ihm ist," fagte Onkel.

"Run, weil Sie seine Spithübereien nicht tennen!" rief Theil; und Sie wissen auch nicht was ich Alles mit ihm habe burchmachen muffen. Als meine seelige Frau noch lebte tam er bann und wann zu uns, und meine Krau meinte immer, er und Ichanne seien ein hübsches Paar; aber ich wollte natürslicherweise nichts von ben Dummseiten wissen. Ich wertte schon, das Johanne ihn gut leiden kennte, nnd als sie eingesegnet und confirmirt war, schickte ich sie zu ihrem Onkel in Wärelöw. Aber es dauerte hol mich der T...., feine acht Tage bis der Bengel auch da war, aber leider einen ganzen Monat bis ich es, ersuhr."

"Ei, wie fchabe!" fagte Ontel.

"Schabe!" rief Theil. "Nein es war eine schanbliche Cabale. Sie wissen schon wie die Frauenzimmer
find so um die Zeit, wo sie confirmirt werden sollen. Wie ein paar Panbschuhe kann man sie um und um tehren, und ihre Gesühle hängen auswendig an ihnen und skattern wie die Lumpen an einer Bogelscheuche. Sehen Sie, das wusste der Bengel sehr gut, und ging nun draußen und machte seine Kapriosen so lange bis er mit Iohanne sich endlich am Tage nach ber Confirmation versohete. Aber glüdslicherweise sauerte ich sie eines Abends im Garten auf und, glauben Sie mir, er wurde bei der Gelegenheit ganz gehörig abgesanzelt!" sagte Theil, indem er eine drochende Bewegung mit dem Secht machte.

"Ich glaubte, Ihre Tochter sei mit bem jungen Petersen verlobt gewesen," sagte Onkel, mit einer

eigenthümlichen naiven Betonung, hinter welcher boch ein kleiner Anflug von Spott sich versteckte.

"3a, die Partie brachte ich spater zu Stande,"
sagte Theil. "Und es war eine gute und vernünftige
Partie in jeder Beziehung. Petersen ift ein Mann
von etwa Dreihunderttausend, und ich somme ihm
schon noch zur Seite ebe ich sterbe. Gleiches Bermögen, gleiche Heirath, das habe ich immer gesagt."

"Aber bie Berlobung wurde wohl wieber rudgangig gemacht," bemerkte Ontel. "Wir scheint, ich habe bavon gehört."

"Ja freilich," rief Theil wie rasent. "Der junge Betersen betrug sich ja wie ein Ochse!"

"Das glaube ich fehr gern," sagte Ontel trocken. Theil blidte Ontel forschend an, aber dieser that, als bemerke er nicht, und sagte! "Der junge Petersen ist im ganzen genommen ein nobler Charafter. Jammerschade, daß die Berlobung keinen Bestand hatte. Aber wie ich sehe, werden Sie doch nicht ganz vom Roblen saffen. Sie werden ja Ihr Hand verkausen und benken daran, sich drüben in Schweden zu etabliren. Die Leute sagen, Ihre schwen Zochter sei mit bem schwedischen Baron von Baren verlobt; nun das ist eine standesgemäße Partie und gleiches Bermägen macht ja gleiche Che."

Theil stöhnte formlich bei diefer Bemerkung und wurde gang tupferroth im Gesicht. Darauf hob er sich plöglich im Stuble und rief mit fast heiserer Stimme:

"Zum Teufel mit Beterfen und Baron von Baren! Werbe es ebenso gut gleich sagen, als hier sitzen und mich abqualen. Ihr verdammter Laborant hat meine Tochter verführt!"

"Berführt?" wiederholte Ontel icarf und ers bob fich.

"Berführt? — Nein, jum Teufel! — Entführt, sie entführt hat er, ber Schlingel!" raste ber alte Theil. Sie haben sich irgentwo in Schweben trauen lassen, weiß ber Teufel wo. Aber Mann und Frau sind sie, und weder Pfasse noch Advocat kann sie trennen, wenn sie selbst nicht getrenut sein wollen. Aber das wollen sie natürlicherweise nicht! Sie trohen mir ganz offen. Sh, ich könnte mir selbst und ihnen und ben niederträchtigen Pfassen den zeit indeben!

— Au, au, das verdammte Bein; jett sticht es wieder — und ich, der ich mich nicht ärgern dars!"

Er budte fich nieber und rieb fich bas frante Bein mit feinem großen Taschentuch. 3ch ftarrte meinen Ontel an, biefer nahm fich jedoch mit ber ruhigsten Miene von ber Welt eine Priefe und sagte nur:



"3ch gratulire Ihnen, herr Theil!"

Theil machte einen verzweiselten Bersuch fich schnell vom Stuhle zu erheben; als berselbe jedoch miglang, hob er seinen Stod und rief mit von Raferei und Erbitterung halb erstidter Stimme:

"Rein, herr Abministrator, jest treiben Gie es meiner Geel, ju weit! 3ch bin bier heruber gebmmen, um eine Auftfarung ju suchen, nicht um verhöhnt zu werben. Wenn Sie die Sache so nehmen, so . . . . "

"Halt, halt, herr Theil!" fagte Ontel und legte feine Hand auf ben Arm bes heftigen Kaufmanns. "Sie find ein Mann gegen die sechsig Sahre, aber Sie sind ja so hestig wie ein junger Student. Kassen Sie sich, und bleiben Sie gang ruhig sigen, so werbe ich Ihnen auseinauber setzen, weshalb ich Ihnen gratulire; benn bas thue ich in der That."

"Das möchte ich in ber That hören," fagte Theil impenirt burch bie eisige Rube meines Onkels. "Mir gratuliren! ha ha ha — bas fangt wahrhaftig an fast amufant zu werben!"

"3ch hoffe auch, daß es so werben wird, sowohl für Sie, wie für Mehrere ber Anberen, die bei ber Angelegenheit betheiligt find," fuhr Ontel fort, "benn wie gesagt, ich gratusire Ihnen in ber That! Allein,

bevor ich Ihnen bas Weghalb auseinandersetze, möchte ich boch gar zu gern wissen, was Sie gegen meinen Laborant einzuwenden haben?"

"Dh," fagte Theil, "bas brauche ich Ihnen wohl nicht zu fagen, bas werben Sie ebenfo gut wiffen wie ich."

"Freisich," erwiederte Ontel bitter. "Sätte er austatt Falf 3. B. von Falfenstein, hätte er anstatt 311 arbeiten und dodurch seine Mutter 311 unterstüßen, sie von ihren reichen Verwandten unterhalten lassen – furz, wäre er, anstatt ein stiller, sleißiger Arbeiter, ein abeliger Taugenichts, so wäre ja Alles sehr vernünstig und in der schönsten Ordnung gewesen. So ein verlausener schwedischer oder beutscher Jagdjunter ist heutzutage den Leuten viel werth, die schwell ihr Bermögen sos sein wollen."

"Sie treffen bamit Baron von Baren nicht!" rief Theil. "Er ist reich und hat selbst große Landguter."

"3ch benke nicht baran, ihn zu treffen," sagte Ontel; "ich benke nur an bie Dummheit, bie iunmer mehr um sich greift, baß ehrenwerthe Bürgerliche, bie sich burch bie Mühen eines gangen Lebens Lermögen erworben haben, nicht ruhig sterben tönnen bis sie ihren eigenen Stand ins Gesicht geschlagen umd bie Früchte ihrer Mühen in eine dieser bebenlofen Un-

tiefen geschleubert haben, die vom abeligen Schilde und Nappen überbedt fint. Ich bente baran, wie sonterbar es ift, bag biefe Leute, welche ihr Lebenlang rechtschaffen, besonnen und umsschiftig gewesen sind, nicht aus biefer Belt scheiben können, bis fie, burch allerseit Demuthigungen hindurch ihre Töchter in eine Sphare hineingebracht haben, in welcher dieselen nicht hingehören."

"Dho!" sagte Theil fopficonttelnb, "Die Liebe ebnet Alles, und wenn ein Abeliger sich in eine Burgerliche wirflich verliebt, so sehe ich auch voraus, bag er wiffen wirb., ihr bie ihr gebuhrenbe Stellung bort zu ichtigen, wohin er sie bringt."

"3a, wenn er sich wirklich verliebt," wiederholte Ontel. "Aber vergessen Sie nicht, herr Theil, daß, so wie die wirkliche Liebe heutzutage selten ist, so ist sie eine noch seltnere Erscheinung in den Areisen, von welchen wir sprechen. Gott bewahre, es giede ehrenwerthe Ausnahmen; aber sonderbar genug, ich, der ich zieht sichen über die Fünfzig din, vermag mich in diesem Augenblich nicht eines einzigen Falles zu entsinnen, in welchem einer dieser Abeligen ein armes bürgerliches Märchen geheirathet hätte."

Herr Theil schaute gang verwirrt brein und Onkel fuhr fort:

"Geben Gie, Berr Theil, Die Abeligen gerfallen, foweit ich urtheilen fann, in zwei Claffen. Die eine ift bie, welche mirklich an ihren Abel glaubt, an benfelben wie an etwas Göttliches, etwas Befonberes glaubt, bas fie über bie Cpbare ber gewöhnlichen Menichen emporhebt. Diefe Leute muß man bis gu einem gemiffen Grabe respectiren, fo find wirtliche Ariftofraten, Die nicht allein ihren ererbten Ramen, fonbern auch bas Anbenten an bie Thaten ihrer Borväter boch halten und überhaupt Alles boch halten, mas mit ber fortlaufenben Rette bes Lebens von Generationen fich verknüpft, und hierin zugleich einen Sporn ju felbsteigenen, bem Ramen murbigen, rubmlichen Sandlungen finden. In Diefen Rreis, welcher Alles zusammenhalt, mas fich mit bem Ramen ver-Inupft und wenn es nur die Familienportraits und ber Stammbaum find, wird fein Burgerlicher bineingelaffen, und geschieht es, bann wird er ober fie wie ein Paria unter Brahminen, wie ehebem ein Jube unter Chriften, betrachtet werben. Die andere Claffe umfaßt bagegen bie große Schaar von gangen ober halb Abeligen, welche mehr ober meniger ben Glauben an fich felbit verloren haben, weil fie im Berlauf ber Zeit begenerirt worden find und weil fie fühlen, bağ Ihnen ber Boben unter ben Fugen fcmantt. 3bre Cobne find in ber Regel liebenemurbige Jungene. Die ein Pferd ju reiten verfteben und es ale ein Berbrechen betrachten, ein Rebhuhn im Gige gu icbiefen. Gie fallen in ber Regel bei ihren Examina burch, wenn fie es überhaupt ber Daube werth halten. folche ju machen, aber fie verfteben es perfect, bie Raroline bom Rlede aus ju machen, und merben in ber Regel, ebe fie ber Teufel bolt, Sof-, Jagbober Rammerjunter. Gie verbriugen bie erfte Balfte ihrer Jugend bamit, Dummheiten zu machen, wenn fie nichte Schlimmeres verüben, und weun fie ben Blauben und bas Bertrauen an Alles perforen baben. mas in ber Che bas Berbaltnif beben und abeln follte. wenn fie fich bie Borner abgelaufen haben, wie es fo fcon beißt, versuchen fie es, ein paar neue gu betom= men, indem fie ein burgerliches Dabchen beirathen, welches feinen Begriff von bem Gumpf bat, in melchen fie hinein geleitet wird. Es ift nicht fo gang fcwierig ju ihnen in Begiehung ju fommen, - aber es muß bezahlt und oft theuer bezahlt werben."

Theil blidte ju Boben und schüttelte ben Kopf, aber er sagte Nichts. Ontel schwieg eine Weile, trommelte mit ben Fingern auf ber Schuupftabateboje und fagte bann:

"Glauben Gie, bag ein Raufmann um Richts

und wieder Richts mit einem Baron Arm in Arm geht? Sie find zwei Mal auf bem Wege gewesen 3hre Tochter unglittlich zu machen, herr Theil, aber bis jest ist bas Glüd 3hr Vormund gewesen. Zwei Mal haben Sie sie au einer Mesalliance zwingen wolsen, und bas letzte Mal schein mir die schlimuste zu sein. Daß Sie bem entgangen sind, ist sche vor erfte Grund weßhalb ich Ihnen gratulire."

"Was haben Sie benn eigentlich gegen ben jungen Baron von Baren?" fragte Theil heftig. Offenbar genirte ihn bie Gratulation meines Ontels noch fehr.

"Beiter nichts, als baß er seinen Namen nicht voll ausschreibt," sagte Ontel. Bon Barenbinder ift eine abelige Familie, Die seit uralten Zeiten hoffahig gewesen ift."

"Bas meinen Gie bamit? Bas foll bas heißen? rief Theil gang consternirt bei bem sicheren Blid, mit welchen mein Ontel ihn betrachtete.

"3ch will Ihnen Stwas sagen, herr Theil!" sprach Onkel und rückte seinen Stuhl vertraulich näher. "Wir Beibe sind nun seit 25 Jahren Nachbarn gewesen und kennen uns. Sie kamen ja auch ehe Sie krank wurden, öster hier herüber. Sagen Sie mir, ist es Ihnen niemals ausgesallen die Wenge von Kisten mit Porzellan III. Bu feben, bie unter ber Abreffe Baren's nach Malmö in Schweben abgingen?"

"Die Kiften — bie find ja für die Aussteuer beftimmt," stöhnte Theil, ich selbst stehe ja im Borschuß für sie."

"Dann ift es wohl auch aus bem Grund, daß fie nicht mit Bafferfarbe gezeichnet werben burfen?" fragte Onkel.

"Gezeichnet werben burfen? Ja, was weiß ich. 3ch habe ja nichts bamit zu thun gehabt," sagte Theil.

"Nein, das weiß ich," sagte Onkel, und das ist jehr glüdlich für Sie. Denn ich will Ihnen nur sagen, Theil, die Kisten liegen für den Augenblid im Meere versenkt, und von Baren ist gestern wegen Steuerdesfraudation in Malmö verhaftet."

"Das ist ja unnisglich!" rief Theil und fuhr feines franken Beines ungeachtet, gang vom Stuhl auf. "Er ist ja felbst Steuerbireftor."

"3a, er war Steuerbireftor," wieberholte Ontel mit Nachrud. "Sie felbst werben sich sagen tonnen welcher Strafe er anheimzesallen ift, nameutlich wenn ich Ihnen zugleich sage, baß er in Malmö falsche Wechsel zu einer nicht unbebeutenben Summe ausgestellt hat. Die schwebische Polizei und ber Obersteuerbireftor von Malmö haben mir heute einen Besuch abgestattet und bie nächste Sendung mit Beschlag

7

belegt. Bielleicht ftatten bie herren auch Ihnen heute einen Befuch ab.

"Dh, oh!" ftohnte Theil, indem er ploglich in ben Stuhl gurudfant. "Meine Zwölf Taufend Thafer!"

"Ja, die liegen wohl ba wo die Kiften liegen,"
fagte Onkel. "Aun tröften Sie, sich, Theil! Sie sind
ja der Wann, der es ertragen kann und noch mehr.
Sehen Sie est jest ein: Daß Sie einem Betrüger Ihre
Tochter nicht gegeben haben, daß Sie nicht tiefer in
biese Geschichte verwickelt sind, sondern als ehrlicher Wann bastehen, dem man bei der Nase herungeführt
hat, — das ist das zweite große Glüd und beshalb gratulire ich Ihnen zum zweiten Male."

"Dh, oh! Wo findet man doch Chrlichkeit in Diefer Belt?" jammerte Theil und rang bie Hande.

"Das will ich Ihnen fagen," fprach Ontel. "Richt ba, wo Sie biefelbe gesucht haben, auch nicht bei benjenigen, bie bas Schieffal auf die unterste Stufe ber bürgerlichen Gefellschaft gestellt hat; ber ehrenwerthe Bürgerstand halt sie hoch als ein Abelsbipsom, und biesem Stande ben Ruden zu tehren, sind Sie im Begriff gewesen.

Es entstand eine lange Paufe, mahrend welcher Theil mit geschlossen Augen bafaß, als fürchtete er

in die Birklichfeit hinein zu schauen. Ontel trommelte ben Zapfenstreich auf ber Schuupftabalevose, und ba bas teine Birtung auf ben armen Theil machte, obgleich er bei ber Burgergarbe gestauben hatte, so sagte er enblich:

"Wollen wir benn nicht auf bas guruckfommen, weghalb Sie hier herüber tamen? Nicht wahr, es war wegen Golb?"

Theil suhr wie aus einem Traume emper und sagte: "Der Teusel hol' es! hat er das Andere genommen, sann er auch meinetwegen das nehmen; das ist natürlicherweise Lüge wie alles Andere."

"Run, wir wollen feben, fagte Ontel.

Theil zog eine kleine Flasche aus ber Tasche und fagte:

"Heute Mergen tam mein Hern Neven zu mir herauf gestürzt und sah ganz wie verstört aus. 3ch sag noch im Bette, aber er machte Lärm und schiefte einen Boten nach dem andern zu mir und ließ sagen, daß er durchaus mit mir sprechen müsse. Es ist sonst selten, daß er mir die Ebre erzeigt, benn als ich ihn das vorletzte Mal, ich glaube im Februar, sprach, bat ich ihn so ungefähr sich zum Teusel zu scheren — ers hatte ich ihm augeboten, Nechnungsführer unten in meinen Laben zu werden. Aber dagu war er natürsicherweise zu

ftol3; er tam freilich etwa eine Woche - ,,aber er wollte tein Soter fein," fagte er. - - Run, alfo ich lag im Bette, ale er ju mir eintrat," fuhr Theil fort, und bas mar fein Glud; benn mare ich auf ben Beinen gewefen, batte ich ibn mabricbeinlich jum Tenfter binausgeworfen, benn ich bin ja etwas heftig. Erft ergablte er. baß er bier in ber Fabrit feft angeftellt fei, und barauf brummte er eine Menge Runftworte bervor, bie ich nicht verftand, aber ber Ginn mar wohl ber, bager mit Ihnen, Berr Abminiftrator, in allerhand Biffenichaftlichfeiten gufammen laborirt habe. Dann ergablte er eine Menge Befchichten von Cachfen und Meigen, von Paris und von golbenen Mebaillen und Patenten und miffenschaftlichen Bejellschaften, bie ihn als Reisenben und ale Ehrenmitalieb aufnehmen murben - aber ber Ginn von bem Allen war, fo weit ich versteben fonnte, bag er bie Runft Gold zu machen erfunden habe, fo viel Gold, wie er brauchte und bas obenbrein blantes Bolb, bag fagte er fegar mehrere Male felbft. 3ch batte mich im Bette aufgerichtet, und fag ba und glotte ibn an, benn es ichien mir, bag entweber er ober ich von Sinnen fein mußte; boch ploblich ftedte er mir biefes Hafchen in bie Sand und fagte, ich felbit folle ber Erfte fein, ber bon feinem Goldpulver befame, und ich fonnte es Ihnen zeigen, Berr Abminiftrator, wenn ich

mas er fage nicht alauben wolle. 3ch nahm alfo bas Mlafchen, aber faum batte ich bies gethan, fo umbalet mich ber verrüdte Bengel und fagt, er fei fo übergludlich, bag ich es ihm nicht verargen moge, bag er fich mit meiner Tochter bruben in Schweben babe trauen laffen. und gwar aus Furcht bavor, bag von Baren fie ibm nehmen fonne. 3ch glaube, mich rührte ber Schlag, ober fo Etwas, benn ale ich wieber zu mir felbft fam, lag fie, bas Dabel, mir um ben Sale und weinte und befdwer mich, fie nicht unglücklich ju machen für immer, Kalf fei ja jest ein vermogenber Mann, nachbem er bas Recept jum Golbpulver erfunden babe. 3ch fluchte und fcbrie natürlicherweise arger ale ein Turte, aber weiß ber Teufel, bas Mabel bat wie ibre Mutter fo eine verpflixte Urt und Beife mich ju nehmen. Sie lachte und weinte ju gleicher Beit, und fagte fie wurde es nie wieder thun. Das banft ihr aber ber Teufel, jett mag fie meinetwegen beirathen fo oft fie will. Enblich gelangten wir benn zu einer Art von Bergleich, indem ich Bergeibung und Bergeffen verfprach, wenn bas Pulver mirtlich ju etwas tauge, und bas follten Sie beurtheilen Berr Abminiftrator. Geben Gie, bedhalb bin ich hier berüber getommen."

Onkel nahm bas Flufchden, welches herr Theil ihm reichte, hielt baffelbe gegen bas Licht, schüttelte

es und betrachtete gespannten Blides das seine hellbraune Pulver, welches es enthielt. Darauf ergriff er eine Spiritussampe, gündete dieselbe an und machte eine Probe zurecht, ganz in der Art und Beise, wie ich es östers von ihn im Laboratorium gesehen hatte. Als er aber das Blaserrehr herbeibolte, als die Flamme zischend über das Porzellan leckte, hörte ich mein eigenes herz in Angit und Erwartung klopfen — Alles, was ich und Ossen erlebt hatten, lag gleichsam in diesem einen Moment zusammengedrängt. Plöglich stellte Onkel das Blasen ein, tauchte das glübende Porzellan in das Basserglas und betrachtete die fleine Probe lange und genan. Darauf wandte er sich mit einer gewissen zeiersichteit an herrn Theil und sazte "Ihr Neveu hat Recht — die Ersiudung ist gemacht!"

Theil starrte Ontel an ohne ein Wort zu sagen, und es gelang ihm bieses Mal bie Augenliber empor zu heben. Endlich suhr es gleichsam aus ihm heraus: "Das ware bes Teufels!"

"Ja, feben Sie felbft," fagte Onkel und reichte ibm bie Brobe.

Theil nahm bas Porzellauftuden gur hand, wandte und brehte es nach allen Seiten, rieb es mit bem finger und jagte enblich: "Ja, aber es fitt ja fest."

"Das foll es auch," fagte Ontel.

"Aber hier ist ja nicht ein hundertitheil eines Ducaten Gold, und wenn man Alles abtragen würde. Kann das nicht en groß gemacht werden, ist es nichts werth."

Ontel blidte Theil an; als wenn er ihn noch nicht recht verstebe und sagte: "Es ist doch nicht Ihre Meinung, daß Sie es bider haben wollen? Ober glauben Sie vielleicht, daß Fall Gold machen tann?"

"Ja, freilich glaube ich bas!" fagte Theil," er hat es ja felbst gesagt. Blaufes Golv, fagte er. "Bas batte es fonst fur einen Nugen?"

"Dann find Sie aber gang auf Irrwegen," antwortete Ontel. Diefes Pulver bier ift eine Golbauflöfung die aus hollandischen Ducaten bereitet ist. Golb tann man nur aus Golb machen, bas ift flar!"

"Man kaun es nur aus Ducaten machen?" wiederholte Theil. "Ia, bann blase ich seiner Erfindung was! Die will ich auch machen!"

"Das würben Sie wohl boch nicht können," fagte Untel lächelnb. "Ich will Ihnen die Sache ertlären, Theil, hören Sie mir einen Augenblid gebuldig zu. Sie wiffen baß wir hier in ber Fabrit eine Gelbpoliverstube haben, aber Sie wissen vielleicht nicht, baß Ihr Neven bort als gewöhnlicher Arbeiter und zwar nur bieser Ersindung wegen, gearbeitet hat. Er hätte

brüben bei Ihnen mehr verbienen tönnen. Alfo, das Perzellan gelangt mit matter Bergoldung in jene Poslirerstube und da wird es burch hilfe von Achat blank polirt. Es ist eine schwere und lanzweilige Arbeit, das werden Sie sich benfen können, und besthälb haben wir, Kalt und ich, und bemüht eine chemische Ausamensesquag des Goldes zu finden, durch welche dasselben wirdend des Brennens im Dsen von selbst blank werde. Diese Ausammensehung ift es nun, die er nach einer Reihe mühlam, mit personlicher Ausgegerung unternommenen Versuche, gesinden hat."

"Ja, hab' ich's mir nicht gebacht, baß es irgenb fo ein wiffenschaftlicher humbug fei!" rief Theil. "Er hat ja nie 'was Aubres gethan. Das hier ift ja von gar feinem Rugen, ist ja taum vier Schillinge werth; wozu mag es benn ihm selbst nugen?"

"Sehr viel wird es ihm nügen," fagte Onkel ruhig, "und wenn Sie mich ruhig anhören wollen, werbe ich Ihnen bald die practische Seite ber Sache ertlaren; bieselbe hat für Sie als Geschäftsmann natürlicherweise am meisten Interesse."

Theil überhörte gang ben feinen Hohn, welcher im Ten Onfels lag als er biefe Worte aussprach, und fagte: "Ja, wenn Sie mir zeigen fonnen, baß irgend etwas Reelles babei heransfeinmen tann, bann werbe ich mich wenigstens in Gebuld fassen. 3ch habe Falt immer gesagt, bag all biese Bissenschaftlichkeiten zu ben broblofen Kunften geborte."

"Das begreife ich fehr wohl!" versicherte Ontel. "Aber, feben Sie, Herr Theil: Arbeit ist Gelb, und gesparte Arbeit ist gespartes Gelb. Das werben Sie als Geschäftsmaun versiehen tonnen."

"Natürlicherweife," fagte Theil.

"Mifo," fuhr Ontel fort: "Bas glauben Sie wohl, bag eine große Gabrit geben murbe, um bie Stuben, in welchen bas Golb polirt wirb, nieberlegen und mehrere Taufend von Arbeitstagen jährlich ersparen zu fönneu?"

Theil sah gang wie neubelebt aus und antwortete augenblidlich: "Wenigstens ein Capital welches sünfundzwanzig Procent ber Arbeitsköhne für zehn Jahr entspricht."

"Ja, bas würde bas Geringste sein, was Falt für bas Patent empfangen würde," sagte Onfel. "Ich würde ihm gar, was die Königliche Fabrit betrifft, fünszig Procent geben."

"Nein, Gott lohn' es Ihnen, wollten Sie wirtlich so viel geben," sagte Theil und rückte hin und her in bem Stuhl "Glauben Sie auch, baß die Erfindung 3. B. in Deutschland gebraucht werben fönnte?" "Die ist überall zu verwenden, über der ganzen Welt, so weit die Forzellansabrikation reicht," jagte Onkel. "Also erst haben wir das Fatent — das ist die Hauptsache. Berner bekommt Ihr Neveu einen Freis von stünfzigtaussend Francs, welchen die Academie der Wissenschaften in Paris für die Ersindung ausgezichtieben hat — die sind auch werth mit zu nehmen — und wahrscheinlich wird seine schöne Ersindung ihm den Administratorposten hier eindringen, wenn ich gerstorben bin. Sehen Sie, das ist das Reelle an der Ersindung. Dazu kommt das wissenschaftliche Lerdienst — nun, das ist gleichgültig hier; Sie sind mit dem Fraccischen an der Sache zufrieden. So Alles in Allem ist die Ersindung eine halbe Tonne Goldes werth, — die wird sie schon eindringen."

"Fünfzig — mal — tau — send Thaler," sagte Theil sehr langsam und mit einer Betonung, als zähle er sie schon auf den Tisch auf. "Wissen Sie was, herr Abministrator, ich glaube, ich gehe hinüber und hole bie Kinder hierher."

"Das ift nicht nothig," fagte Ontel. "Gie fonnen aus einem ber Fenfter in bem großen Zimmer bier neben an, ihnen über bie Strafe gurufen. 3ch fah fie borber Beibe hinter ben Jaloufien fteben. Outel lachette und schielte zu mir hinüber, aber Theil hintte in die große Stube, riß bort ein Jenster auf und brüllte hinaus wie etwa Ajag am lager ber Achsen gebrüllt haben mag; brüben blieb jeroch Mies fill und frumm.

"Teufel!" rief Theil, "wenn fie fich nun bloß fein Leibes angethan haben! 3ch bin auch gar zu hoftig."

"Sore 'mal, Wigge!" sagte Onfel, als betäme er eine plöpsiche Eingebung. "Gehe in bas Schlafzimmer und hole mir bie Spahnschachtel, bie bort auf bem Regal steht; aber mache schnell!"

Alls ich mit bem Gewünschten gurud tam, machte Onkel bie Schachtel auf und sagte mit seinem, ihm eigenthümlichen politischen Lächeln: "Seien Sie sogut, Theil, binden Sie bas Banden hier an den Sturmhaten an. Warten Sie! ich glaube die Knoten hier mußen nach außen hin."

"An ben Sturmhaken!" rief Theil. "Wollen Sie mich zum Besten haben, herr Ubministrator?"

"Nein!" fagte Ontel. "Aber bilben Gie fich . B. ein, Gie feien auf bem Fischfang."

"Fischfang?" rief Theil.

"3a wohl," fagte Onkel troden. 3. B. Barfche flichen, Es giebt viele Leute, bie bafür Passuch haben." Theil warf bas Bändchen auf ben Fußboben, aber Ontel hob es gan; ruhig auf und fagte: "Bohlan benn, so fette ich biefen hellrothen Regenwurm auf ben Angelhafen. Paffen Sie auf, die Fische werben fommen."

Er machte bas Banrchen an und sagte: "Geben wir jetzt wieder in mein Zimmer und Sie werden seben, sie beißen sogleich an." Und damit schob er seinen Arm unter ben bes erstaunten Theil und zog biesen mit sich fort.

Auch ich ging mit, und war sehr erstaunt über bie merswürdige Allwissenheit meines Onkels. Allerdings hatte ich an jenem Morgen vergessen, das Banden wieder abzulesen und zu verbrennen, aber die Geschichte mit dem Königsbrief hatte ich Niemanden als unserm Stubenmäden erzählt, und das war so ein stilles, hübsches Mädechn, das mir stets gegen die Mamsell beistand und meinem Onkel nur Rasirwasserbrachte. Aber da sieht man's!

Eine Weile später klingelte es ganz leise und Ontel sagte: "Zett seine Sie ruhig, Theil! Wir sind ja einig; aber sassen Sie mich sprechen." Theil schiefte zu Ontel hinüber, drehte sich unruhig auf dem Stuhle, als verspüre er große Lust Etwas zu sagen, aber pfüglich warf er seinen Stock auf das Sopha hinüber indem er rief: "Künfzig Tausend! Wer in aller Welt hatte das geglaubt!"

In Diefem Augenblid flopfte es an die Thure. Ontel legte fein Geficht in die gewähnlichen geschäftsmäßigen Falten und rief im strengen Ton: "Herein!"

Die Thur ging auf, und Olsen und Johanna traten ein. Johanna fah aus wie bas Glüd felbst, verbarg sich aber sogleich in anmuthiger Berwirrung hinter ben grauen Borhang bes Alcoven. Sie schien mir ber Morgenröthe ju ahnelu, wenn sie sich in leichte Rebel hullt, bevor sie Glud und Segen verbreitet.

"Treten Sie nur naber, liebes Fraulein — bitte um Berzeihung, liebes Frauchen, nuß ich wohl fagen. hubifche Geschichten erfahrt man von Ihnen," begaun Ontel.

Johanna trat hervor, aber sie glühte wie eine Rose und zwei große Thauperlen vollendete die Achnlickfeit.

"Run, nun!" sagte Onfel, ber sofort erweicht war; "weinen Sie nicht! Erst muffen wir ben herrn Gemahl bort sprechen."

Onfel wandte sich Ossen zu und sagte indem er einen strengen Ton anzunehmen versuchte: "Weßhalb waren sie diese Nacht nicht beim Feuer zugegen?"

"Feuer! Ift hier Feuer in ber Fabrif gewesen?" rief Olfen.

"3a," fagte Onfel. "Das Feuer brach in ber

alten Brennerei um Mitternacht aus. Das neue Laboratorium ist zerstört und die Decke ber Drebersftube burchgebrannt."

Olfen ichaute gang berwirrt brein und Onfel fuhr fort: "Sind Sie gestern in ber alten Brennerei gewefen?"

"Ja," antwortete Olsen mit einer sehr tummer= vollen Miene. "Ich verließ fie gegen zehn Uhr."

"Gind Sie überzeugt, baf alle Defen ausgelöscht waren und bag fein Licht brannte, als Sie fie ver- liegen?" fuhr Ontel fort.

"Nein," ftammelte Olfen, "ich glaube, ich lief aufs Gerathewohl bavon."

"Sie glauben es?" fagte Onkel. "Sie wiffen es nicht?"

"Nein, herr Abministrator," antwortete Ossen und ergriff Onkels Hand. "Sie durfen mir nicht böse sein wegen meines Betragens, auch nicht wegen des Unglicks, welches geschehen ist, aber als gestern Abend die erste Probe mir gelang — ganz unverhosst, wie durch einen Zusall — da war mir zumuthe, als würde ich den Berstand versieren. Erst wollte ich sozieled zu Ihnen, aber Ihre kenster waren sinter, und ich wagte es nicht, Sie zu wecken. Außerrdem sierfam mir eine



folche Unruhe - ich mußte hinaus, mein tieines Bims mer war zu eng für mein Glück."

"Und wo maren Gie benn?" fragte Ontel.

"Wo ich war?" antwortete Ossen. Es ist boch sonberbar — ich war — ja, ich glaube fast, ich war im Walte. Ich bessinne mich wenigstens bes Nachhauseweges."

"Run, ba seben Sie, welchen Mann Sie geheirathet haben," sagte Ontel lächelnd zu Johanna. "Er fäuft ohne Beiteres in ben Balt, und weiß am andern Morgen nicht wo er gewesen ist. Benn nun bie Fabrit abgebrannt ware?"

Offen blidte beschänt zu Voten, aber Ontel sagte: "Run, ter Schaben ist nicht groß, tie Ocfen und bie Dede werben wohl höchstens einige hundert Thater zu repariren tosten. Aber ein anderes Mal hängen Sie dem Worten Nachtwächter die große Postaterne nicht um ten Sals. Bei Nachtgetten ist er der Befehtshaber hier, ihm haben Sie zu verdanten, daß die Sache so abgelaufen ist, wie sie eben ist."

Olfen stammelte eine Entschufdigung; aber Onkel sagte: "Sa, bas sagen Sie bei bem gerichtlichen Berbör aus. Zeigen Sie mir jest lieber bas Resultat. Wo haben Sie bie Formel zur Golbauslösung?"

Olfen jog feine neue Brieftasche hervor und

überreichte Ontel ein Papier. Diefer las baffelbe fehr aufmerkfam burch und sagte barauf zu Theil: "3ch selbst habe mich viel mit biefer Frage beschäftigt, aber Ihr Reffe ist mir boch zuworgesommen. Diese Busammensetzung hier, habe ich mir nie gebacht, aber ber Bersuch zeigt, daß sie eben so praktisch wie leicht barzustellen ist. Dieser kleine Fehen Papier ist vollsommen ber Summe werth, die ich Ihnen schen nannte."

"Das wäre bes T. —," rief Theil. "Wer follte benten, baß so viel aus einer Biffenschaft heraustommen fonnte!"

"Oh ja," sagte Ontel, "benn Wissen ist Macht, so /
wie Bildung Abel ist. Daß nun bas Schicksal Ihnen ben salschen Reichthum und ben salschen Abel aus ber Hand gewunden hat, dazu habe ich Ihnen schon zweimal Glück gewünscht; daß es aber, außerbem, Ihnen ben wirklichen schenkt, dazu gratulire ich Ihnen zum britten Male."

"Und jest nehme ich, hol mich ber T . . . . . Ihren Gliddunfch an!" tief Theil vergnügt und rieb sich bie Hinder "Es fin nur gar zu rerzwidt, baß die Kinder solche Eile mit ber Trauung gehabt haben, sonst hätten Sie eine Dochzeit sehen sollen, Alter! 3ch habe einen Rheinwein im Relter — —"

ш.

"Nun, ben fonnen wir ja so trinken, und bie Hochgeit können wir ja auch machen," sagte Onkel mit einem Blid auf Johanna. "Wir brauchen nur ben Prebiger nicht mit triuken zu lassen."

Es entstant eine Pause — eine biefer Pausen, in welchen bas Glüd so voll und so innig zu uns spricht, daß wir es nicht stören wollen. Olsen hatte Isdanunsschlieden, sie standen am Fenster und er deutete über die Straße auf Abeils Haus, als erzählte er ihr, wie viese Seuszer und Blicke bort hinüber gestegen seien; Ontel suhr fort, die Goldaussösjung zu betrachten und sie gegen das Licht zu halten, und Theil blicke bald ihn, bald das junge Paar mit dem vergnügtesten Besicht von der Welt an. Gine Weise später trat Olsen von Fenster zurüch und indem er die kleine klasche Ontel aus der Hand nahm, sagte er: "Wie weit gesaugten denn Sie, Hern Arministrator? sindet man doch in den atten Schriften das nicht, was uns der Schmelzziegel und das Blaserohr verschassti."

"Bie weit ich getangte?" sagte Onkel mit einer merkwürdigen Betonung ber Berte. "Ja, wenn Sie Lust haben, das zu wissen, lieber Fath, so will ich, dev vor ich ben Bericht an die Regierung schreibe, boch nech einen Versuch im Laberatorium machen. — Sie werden und wohl einige Augenblicke entschuldigen,"

Andread de un falle seus :

fuhr er zu Theil fort, "aber je eher ich ben Bericht absenben fann, besto besfer."

"Das versteht sich, herr Abministrator;" sagte bieser. "Gehen Sie nur und blasen Sie so viel Ihnen gelüstet. 3ch und meine Tochter erwarten Sie hier."

"Machen Sie sich's nach herzensluft bequem, wir find in einer Viertelftunde wieder hier," sagte Onkel. Aber in ber Thure kehrte er sich um und fügte hinzu: "Komm Du nur mit, Wiggo, Du fannft uns einen ber Ofen angünden."

Ontels Laboratorium sah gang verändert auß; ich erfannte es taum wieder als wir eintraten. Alles war wie neu, es war geweißt und geputzt, in einer Ede ftand ein neumedisches Schreisbult und neben demsclieden. auf einem Tisch, der mit grünem Tuch bekleidet war, lagen die alten Felianten. Aber über Ontel war, weit mehr als sonst, eine sonstenen, fiille Würde verbreitet, und er öffuete den großen eisernen Schraft mit einer Beiertichteit, als verwahre er in demschen irgend ein tieses Geheimmiß, das jetzt offenbart werden solle. Auch Olfen bemertte diese eigenthümliche Stimmung, ließ sich aber in seiner Freude nicht recht von berselben beeinslusse, die Sich aber in seiner Freude nicht recht von berselben beeinslusse, die Aufelaus einem geheimen Fach ein kleines zugeschmolzenes Glasrehr herausnahm

und es ihm mit ben Worten reichte: "Für was hals ten Gie biefes?"

Es lag etwas eigenthumlich Scharfes und Einbringliches in ber Art und Weise, in welcher Onkel fragte. Olsen ftartte das braune Pulver an, welches in dem Rohr enthalten war, wog letzteres in der Hand und sagte in unsicherem Ton: "Es scheint mir eine Goldausschifung zu sein, aber die Meinige ist es nicht."

"Ja, es ift eine Golbauflöfung," fagte Ontel mit Gewicht, "aber die Formel, nach welcher fie gusammengeset, ift nicht biefelbe wie die Ihrige; feben Gie einmal bier."

"Mit biesen Borten zog er ein Badden Papiere hervor, bie mit einer Schnur umwunden und mit bem großen Fabriffiegel versehen maren.

"Dieses Manuscript, suhr Onkel fort, "trägt auf bem Umschlag Ihre Abresse. Ich hatte gebacht, es Ihnen später einzuhändigen; allein, lefen Sie es ebenso gut gleich, so ist die Sache erledigt. Unterbeß will ide Borbereitungen zu einem kleinen Experiment treffen, welches ich Ihnen zeigen möchte. Hier haben Sie eine Scheere."

Olfen schnitt die Schnur burch und nahm aus bem Badtchen einige wenige lose Blatter, von welchem bie obersten vergilbt von Alter schienen, die unteren aber glänzend ueu waren. Aber kaum war sein Blick auf die erste Seite des Manuscripts gefallen, als er ganz blaß wurde und mit einem Eiser zu lesen begann als wollte er den ganzen Juhalt auf einnmal verschlingen, el fänger er las, um so blässer wurde er und zuletzt schwankte er dermaßen, daß er sich in den großen Lehusselle seine Muste. Unterdessen hatte Onkel mit größter Nuche die Spitze des Blasrohrs mit einer Zange abgeknickt, ein wenig des Pulvers in eine Achatschaft gegossen und mit Terpeutin zusammen gerieben, und stand den im Begriff die Ausschling auf ein Stückhen Porzellan zu streichen, als Ossen gestellen seinen Schreit ziese ist in geschen less und fallen sies und falt mit einem Schrei ries. "Es ist in geschen se sie ersunden!"

"Das habe ich," fagte Ontel, indem er gu ftreichen begann. "Seute find es grabe brei Bochen ber, baß ich bie Erfindung machte."

Olsen starrte ihn mit einem Ausbruck von Entfegen an; aber Onkel gunbete ein Licht an, ergriff bas Blasrohr und reichte Olsen bie Probe mit ben Borten hin: "Bersuchen Sie ob es taugt!"

Olsen nahm bas Blaserohr, verlor es aber aus ber hand indem er rief: "Gott verzeihe es Ihnen, herr Abministrator, baß Sie so gegen Jemand hans beln können, ber Ihnen so treu gebient hat wie ich. 3ch

hatte es nicht so thun fennen; ich hatte es nicht übers berg bringen können, bas ju gerstören, was hachstes Biel und Streben eines anbern Menschen war. Jest haben Sie ja gesiegt; ersparen Sie mir nun die Demithigung, wenn Sie Herz haben."

"Benn ich Herz habe?" wiederholte Ontel mit senterbarem Ausbruck und hielt Olsen fest, der im Begriff stand, das Laboratorium zu verlassen. "Erinnern Sie sich, Balf, das wir uns dahin einigten, Jeder sollte für sich allein arbeiten und bemjenigen, ber zuerst zum Resulfat gelangt, sollte auch bas Resultat allein und ungetheilt gehören."

"3a, aber der Verschlag ging nicht von mir aus,"
rief Olsen verzweiselt. "Sie machten mir denselben, lange nachdem Sie sich mit meiner Arbeit und dem Brundgebanken der sich die Sie gefunden, sehr Bwar sehe ich, daß die Formet, die Sie gesunden, sehr verschleben ist von der meinigen, so verschieden, daß die Rede davon nicht sein kann, daß Sie im Detail meine Arbeit benutzt; aber der Grundgebanke und der Flan sind dech dieselben, und Sie hätten mich nie da zu ausserden bürfen, meine Arbeit von der Ihrigen auf einem Punkte zu trennen, an welchem Sie sehen kennten, daß die Ersindung so gut wie gesichert sei. Sie sind drei Vochen früher als ich gesommen, das HARMAN TO A

ist Ihr Berbienst, und ich weiß, daß die Priorität in der Wissenschaft alles macht. Ich ersehe auch aus dem Titel Ihres Manuscripts, baß es sertig ist, der Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt zu werben. Lassen Gese also drucken, wozu Sie ein Necht haben; ernten Sie die Chre, den Nuhm, den Berdienst und lassen Gie mich in die Finsterniß zurücksinken, zu der ich geboren bin. — Dh, mein Gett! Ich fann es ertragen — aber sie?"

Offen ergriff seinen Dut; Stolz und Berzweiflung tämpften in seinem Innern und brachten jede Mustel seines Antliges zum vibriren; allein plöglich brach er in Thranen aus, strechte bie Haub gegen Ontel aus und sagte: "Leben Sie wohl, herr Abministrater! 3ch haffe Sie nicht, Sie sind ja ber Glüdliche geweien."

Entel stellte sich ihm in ben Weg und zog ihn sauft in ben. Lehnstuhl nieder, ben welchem er aufgesprungen war: "Seien Sie ruhig, Balt!" sagte er, "und hören Sie erst die Auseinanderschung eines alten Mannes an, bevor Sie urtheilen. Seten Sie sich wieder. Es ist eine Art Beichte, die ich Ihnen zu machen habe."

Olfen gehorchte mechanisch, und Onfel fuhr fort, indem er neben ihm Plat nahm: Gie entfinnen fich



gewiß, Falt, bas ich Ihnen ichon beim Beginn biefer Operationen mittheilte, bag bie Erfindung bes blantgebrannten Golbes ju ben Aufgaben gehörte, mit welchen ich mich in meiner Jugend beschäftigte, und welche mich bamale mit bemfelben lebhaften Intereffe erfüllte. wie Gie zwanzig Jahre fpater. Debr ale bie erfte Balfte meines Manufcripte gebort jener Periode au, - 3ch murbe burch febr verschiebene Umftanbe unerbrochen," fügte Onfel in einer Art und Beife binju, bie barauf bingubeuten fcbien, bag er an einer Reibe unangenehmer Erinnerungen eiligft binmeg gu gleiten munichte. "Dein Manufcript gelangte mit vielen anberen Aufzeichnungen und Entwürfen in einen Raften, bon welchem ich nicht erwartete, bag fie bor meinem Tobe wieber berausgenommen werben follten. Da tamen Gie ber in bie Fabrit, lieber Falt. Gie waren erfüllt von bem freien forschenben Beift, ber mir wie ein Athemaug aus ben Tagen meiner Jugend entgegenschlug, und biefer Beift und 3hr Fleiß, waren es, bie es machten, bag ich mich fur Gie intereffirte. Gie murben mein Mffiftent, und ale folder fclug ich Ihnen vor, bag wir an berfelben Aufgabe arbeiten möchten, bie mir lieb mar und in welcher ich nicht wenig Erfahrung Ihnen voraus hatte. Gott ift mein Beuge, bag ich es ehrlich mit Ihnen meinte!" "Aber weßhalb mußten wir uns benn trennen?" rief Olfen im verzweifelten Ton und fprang wieber vom Stuble auf.

Onkel legte seine Hand befänstigend auf Olsens Arm und zwang ihn fast, sich wieder zu setzen. "Weshhalb wir uns trennten? Gab ich Ihnen nicht damals meine Gründe an, und sanden Sie dieselben nicht ansehmbar?" fragte Onkel. Damals wollten Sie Alles ober Richts gewinnen, was ich gar gut verstand; in Ihrem Alter hatte ich ebenso gedacht."

"Aber ich muß es wiederholen," rief Olfen, "baß ber Borschlag von Ihnen ausging. Sie waren es, welcher die Trennung zu Stande brachte."

"Glaubten Sie aber bamals nicht, baß Sie die Aufgabe allein lösen könnten, und betrachten Sie mich nicht als ein Thor, weil ich ben experimentalen Weg verließ und ben historischen einschlug? Sagten Sie nicht, Sie würden mir Glück wünschen, wenn bergelbe zum Ziel sübrte?"

Offen erröthete über und über ; er blidte gu Boben, fprach aber nicht.

"Seben Sie, Falf, gerabe weil ich es ehrlich meinte, mußten wir uns trennen. Hatte ich einen einzigen Tag länger mit Ihnen zusammen gearbeitet, hatte ich Ihnen jebe Wöglichkeit geraubt, bie Erfindung zu machen; aber ich wollte, Gie follten biefelbe burch eigene Krafte und allein machen. Berfteben Gie? 3ch wollte, es follte fo tommen, wie es gerabe jeht getommen ift."

Olsen starrte Ontel sprachles an und bieser suhr fort, langsam und ruhig: "Sie wissen, daß biese Erfindung nicht neu ist. Sie wissen, daß man sie in älteren Zeiten gesannt hat, und baß die Jadrit in Meißen sie noch als ein wichtiges Geheinniß besit, daß von der Schwarz sie aus Sachsen hierher brachte, und baß sie mit ihm verleren ging."

"3ch habe immer von ber Schwarz als einen jener Bartichueiter betrachtet, bie bamals in aller herren ganbern fich umhertrieben und fich mit allen Möglilichen befagten," fagte Olfen.

"Cehen Sie, ta haben wir sogleich einen Junft, ber bie historische Forschung erheischt," bemerkte Entel. "Ben ber Schwarz ift faum ein gewöhnlicher Bartichneiber gewesen. Biffen Sie auch, baß er mit 3urgen Bibe's Techter mitten in ber Nacht bavon lief, über ben Sund in einem offenen Boot setze, um sich in Schenen mit ihr trauen zu lassen?"

"Rein," fagte Olfen, und errothete mieber.

"Run, ich bemerke biefes nur, weil es wohl bie Beranlaffung geben tonnte, bag man fein leben und fein Auftreten bier in ber Fabrit uaber ftubirte.

Gefest nun, raß ich bies gethan hatte, gefest, baß ich burch bie Archiven ber Fabrit Gewißheit erlangt hatte, nicht allein, baß von ber Schwarz bas Geheimniß ge-tannt, sonbern baß er sogar Papiere ober Anberes hinterlassen hatte, worans ich ersah, worin bas Geheimniß bestanb — turz gesagt: gesetz, baß ich gradegu in ben Besig ber Anstöfung gelangt sei, bie wir von ber Schwarz schuler, hätten wir alsvann sortsahren können zusammen zu arbeiten?"

"Nein," sagte Olfen bestimmt. "Allein mir scheint es unnöthig, alle biese Boraussesjungen zu machen. Hat er bas Geheimnis gefannt, so ist es mit ihm gestorben, seine Formel wieder zu finden burfte unmöglich sein."

"Unmöglich?" sagte Ontel, indem er auf ben eifernen Schrant trat und bas Säckben beraus nahm, welches ich ihn siegeln gesehen hatte. "Bien Sie biefes Backet auf," fuhr er fort, indem er es Olsen guicheb, dann werben Sie seben, was ich für historische Actenstüde habe,"

Olfen zerriß ben Band-Umichlag in einem Ru, fo bag bie hellrothe Glasphicle beinahe zu Boben gefallen ware; aber Ontel rettete fie im Falle und icheb mit ber anbern Sand Olfen bas berwitterte Document mit ber rothen Schrift zu, inbem er nur sagte: Lesen Sie!"

"3ch tann es nicht lefen," sagte Offen. "Die Schrift ift an vielen Stellen unterbrochen und ist auch voll Abbreviaturen, auch sind die Formeln nicht so, wie wir sie jest schreiben."

"Darin haben Sie recht," sagte Onkel. Um biese Schrift zu entziffern, um bieses eine Blatt lesen zu können, habe ich sast alle Versasser jener Periobe burchstubiren mussen. Es ist keine geringe Arbeit gewesen, aber hören Sie nun auch wie ich sesen kann.

Ontel nahm das Blatt zur Hand und las es mit berfelben Leichtigfeit ab, als sei es seine Wendzeitung gewesen. Es enthielt zuerst einige Bemerkungen, die sich auf etwas Borbergehenbes zu beziehen schienen, barauf aber folgte in vielen wunderlichen Ausbrücken und Wendungen eine Anneisung auf die Formel, nach welcher man die Goldausstäfung zu bereiten hatte.

"Seben Sie nun," sagte Onkel, indem er das Blatt unter die Alasse mit dem Köwen schob, "bieses Fapier und dieses Pulver wurde im Quars-teller gefunden, einige Tage nachdem der alte Ofen, den von der Schwarz gebaut hatte, gesprengt war. Rahrscheinlicherweise hat er vor seinem Tode Beisdes dert versiedt. Bas würden Sie nun in meiner Stelle gethan haben?"

Olfen schaute unsicher brein und Onkel fuhr fort:

"Eigentlich hatte ich ber Regierung ein Schreiben guftellen muffen, in welchem ich biefen merhvurbigen Bund zu ihrer Kenntnis brachte. 3ch wurde Ehre und Ruhm geernbet haben, benn ber Finder hatte faum Berfländnis von bem Junde, jebenfalls ein sehr geringes," fügte Ontel mit einem Blid auf mich hinzu. "Daß ich dieses unterließ, geschah ganz und gar auß Rudsicht auf Sie, Falt. Ein solches Schreiben wurde Alles unterbrochen und Sie um iche hoffnung gebracht haben."

Difen blidte zu Onkel mit einer zweifelnben Miene hinauf, aber biefer suhr fort: "Herner hate ich Ihnen bas Geheinmiß mittheilen können. Ich hätte mit Ihnen gemeinschaftlich eine Ersindung benuthen können, die einem Anderen gehörte, der sein Recht nicht zu schützen vermochte. Mancher würde wohl in diesem Falle ein so zartes Gewissen nicht gehabt haben, allein ich betrachte Diebstahl von Resultaten und Diebstahl aus den Taschen der Leute als ungefähr dasselbe Berbrechen, und ich tachte nicht einmal taran es Ihnen vorzuschlagen. Dahingegen waren mir zwei Dinge ganz flar. Erstens, daß wie fofert aushören mußten zusammen zu arbeiten, und Zweitens, daß ich durch literaire Forschung versuchen mußte, über de alte mangelvolle Formel ins Klare zu

fommen und zwar für ben Fall, baß Sie ber Aufgabe nicht gewachsen sein sollten, benn stellte sich bieses heraus, so burfte ich die Fabrik nicht um etwas bringen, was ihr von Rugen sein mußte."

"Aber sie werben es ja bruden lassen," warf Olsen ein. "hier steht ja auf bem Titelblatte: An bie tonigl. Gesellschaft ber Bissenschaften."

"Ja," jagte Ontel, "ich wollte es bruden laffen, aber bas war vor zwanzig Jahren. ichrieb ich meine Titelblätter zuerft und bie Abhandlungen hinterbrein; frater fernt man, es umgefehrt ju machen. Und boch will ich Ihnen ehrlich gefteben, Falt, und biefes Geftanbniß foll meine Strafe fein, baf ich, ale ich bas gange Manuscript, fo wie es ba liegt, fertig batte, einen Augenblick fcmantte. Der Berfucher trat an mich heran und fprach: "Du bift berjenige, ber biefe Arbeiten por gwangig Jahren begonnen hat, Du bift berjenige ber auf bie Cache auf= merkfam geworben ift und ber jest burch eigene Urbeit eine Formel ins Rlare gebracht bat, welche Dein Uffiftent vielleicht nicht aus bem Staube, in welchem fie lag, aufgehoben hatte. Bon ber Schwarz ift tobt, er fpricht nicht; Dein Affiftent ift Dein Untergebener von Rechtswegen, beffen Arbeiten Du ein Recht haft gu benuten; Bohlan, fo beraube ben Todten und

ii ii ii ji Langle

bestehle benjenigen, ber in Armuth sebt — bie Welt wird daven nichts erfahren, sie sieht nur ben Ruhm. So", suhr Onkel fort, "so sprach riefer Schlingef hier in meinen Innern, und noch eine andere Stimmen nichte sich ein, eine Stimme, ber zu lauschen ich wohl Lust hate. Ich habe es zu nichs Großem gebracht, Falt, die Umstände sind mir nicht günstig gewesen, und es war dem alten Adminstrator ein verlodender Geranke, plöglich auf dem Gebiet der Wissenschaft mit einer Arbeit auftreten zu können, die wie ein Sern glänzen und vieler Jahre unfruchtbare Arbeit belohien würde. Aber, Falt! — höre 'mal Wiggo, mache Feuer unter den bort rechts, ein tichtiges Feuer von Hobelspähnen."

3ch sieß mir dies nicht zweimal sagen. 3ch war schon ein tüchtiger Ofenheizer, und wenige Augenblide später flammte es bermaßen unter bem Ofen, daß ich mich von bemselben zurückziehen mußte, wollte' ich meine Nasenspitze nicht in Gefahr bringen.

Ontel hatte sich erhoben. Er stand ba terzengrade und finster, die Arme über die Brust gefrenzt und startte in das Teuer, er war ein wenig blässer als sonst, und sein Gesicht zeigte einen Ausbruct von Strenge gegen sich selbst und unverwühltscher Ruhe. Biöglich, indem ich grade auss Neue einen Arm voll Hobelfpahne unter ben Dfen warf, ergriff er sein Manuscript, hob es in die Hammen, bie nun boppelt hoch um basselbe emporsoberten.

"Bas thun Sie?" rief Olsen und stand mit einem Sprunge am Ofen.

"3ch befreie mich selbst von der Versuchung ein Schlingel zu werden; ich verbrenne ben Teufel der Eitelkeit, daß er zu Kohle und Alche werde, — ja, das thue ich, lieber Falt!" sagte Onkel und ergiff ihn am Arm. "Lassen Sie den Plunder liegen! Sie werden nur Ihre Finger verbrennen! Was ist die Unsterblichkeit, die so in einen Haufen Hobelspähne aufgeht, gegen die, welche einst tommen wird!"

Ontel ergriff bas Rohr, welches seine eigene Golbauflösung enthielt, und rollte es mit der Glasphiose in das alte Manuscript zusammen. Ossen bietet ihn mit unverkennbarem Entseten an, aber Ontel sagte: "Glauben Sie mir, Falt, ich habe Manner der Bissenschaft gefannt, sowohl hier wie im Aussande, die lange sich selbst und der Weltgegenüber rein und matelso dastanden, die der Berlucher sich einfellte. Alsdann gaben sie in einem schwachen Augenblick der Eitesteit nach, welche das Unglud der Wissenschaft ist, und welche Folgen hatte das? Sie begannen damit, hier

und bort ein Keines Resultat ju rauben, und sie endigten bamit, als Plagiatoren, als Manner, gestempelt zu werben, die sich selbst und ber Wissenschaft gegenüber alle Kotung verloren hatten; benn die Wissenschaft verträgt nichts Unreines, sie schiebe es von sie was Wassenschaft bas Del ausscheidet, in ihrer Geschichte tommt jeder Betrug an ben Tag, und berjenige, welcher auf ihrem Gebiet als ein Dieb gestempelt wire, behält biesen Namen länger als bis zu seinem Todestage."

Mit biesen Worten warf Onkel bas alte Blatt und bie beiben Glafer ins Feuer. Als lettere gersprangen vernahmen wir bei jeben einen schwachen Knall, und ber Lustug bes Ofens führte bas brennende Blatt hoch in die Lust, wo es sich brechte und wendete bis es als eine schwarze vertohlte Rolle zu unseren Füßen siel. Da sagte Onkel, als ware ihm ein Stein vom Perzen gesallen: "So! Jest schlasen Sie ruhig, Fall — die Ersindung gebort Jenen!"

"Mir!" rief Olfen, ber, wie es fchien, erft jegt Ontel zu fassen begann. "Sie überlassen mir Alles? Sie forbern teine Theilnahme? Sie geben Ihre eigene Erfindung gang auf?"

"Gang!" sagte Ontel mit seinem ruhigen Lächeln; benn wo nichts gethan ist, ba ist auch nichts aufzugeben. Sollte ich meine Erfindung eftelich barftellen, und ehrlich nunfte est fein, so wirte das Sange sich auf einen gludlichen Griff im Suarzfeller reduciren und bas obendrein einen Griff, ben ich selbst gar nicht gethan habe. 3ch mußte die Ehre mit Wiggo theilen, und bagu bin ich zu alt."

"Mit Wiggo!" rief Olfen.

"3a, mit Wiggo," fagte Ontel. Auch er hat Golmunder gespielt, und hat sich eigentlich vernünftiger als wir Beibe babei betragen, benn er ging sowohl in ber Sache als im Reller bis auf ben Grund, und im Reller lag ber Schat — in einem Afchen-taften."

Olfen ichaute finnend nach ber Stelle bin, wo ber alte Leur geftanben hatte, und fagte: Es tommt mir vor, bag wir von ber Schwarz Unrecht thum wenn wir fein Berbienft verschweigen. Wie unglick-lich war fein Enbe! — Gefegt, er hatte gefämpft wie ich."

"Es macht Ihnen Chre, sieber Falf, bag Gie so benfen!" sagte Infel freunblich, "aber hierüber tant ich Sie berubigen, und Sie werben erfahren, bag ban historische Recht auch geine Bertheile hat. Laut Aufzeichnungen, bie ich im Archiv ber Fabrit gesunden habe, tam aus Meißen ein Wertmeister hierher unge-

fabr zwei Monate nachbem von ber Schwarz geftorben war. Er batte ben Auftrag, ju erforschen, ob man hier bae Geheimniß tenne, er fehrte jedoch vollständig berubiat gurud, nachbem er ben bamaligen Abminiftrator mitgetheilt hatte, bag von ber Schwarz ale Labo= rant bie Formeln und bie Golbauflofung von ber Kabrit in Deifen geftoblen babe. Wahrscheinlich mar bas ber Grund weghalb er mit bem Bebeimnift nicht beraustrat, fonbern bie Abministration mit leeren Berfprechungen hinhielt und zwar über ein 3ahr. Rein, ibm find wir nichts ichulbig, aber es ift jebenfalls intereffant bag wir jest miffen, wie fie in Gachfen arbeiten. Wenn Ihnen Ihre Erfindung gefichert und bas Pateut ausgestellt ift, werbe ich boch bem Meifiner Abminiftrator mit einem Schreiben überrafchen.

"Aber bie Fabrit hier hat boch ein gewisses Recht an bas Geheinniß, welches bon ber Schwarz hierher brachte; hat sie es boch bezahlt.

"Niemand hat ein Recht an gestohlenem Gut," sagte Ontel. "Und überhaupt hat die Faderit ihm uie bafür bezahlt. Er hotte Gage als Laborant, und es war ihm eine bedeutende Summe versprochen, wenn er erst dargethau haben würde, daß er das Geheimnis tenne. Glauben Sie aber, daß Sie der Jabrit etwas schulben, so gehen Sie zum König, und theilen Sie ihm Ihre Ersindung mit und bieten Sie der Fabrit das Patent gratis an. Das dürste ungefähr gegen die Kosten der Feuersbrunst austommen," sügte Onkel lächelnd zu.

"Es sind mit bieser Erfindung bebeutenbe Geldvortheile verknüpft," sagte Olsen verlegen. "Ich weiß nicht — —"

"Die habe ich bereits Ihrem Schwiegervater geichilbert und zwar so glanzend als möglich," unterbrach ihn Onkel; "von ber Seite haben Sie nichts zu fürchten."

"Nein, Sie verstehen mich salfch, herr Abministrater," stammelte Olsen. "Es scheint mir, baß mir bieselben nicht allein zutommen. Sie haben ebenso sehr gearbeitet wie ich, und wenn ich Sie bamit nicht beleibige, würde ich vorschlagen, baß wir — —"

"Boren Sie, Falt!" sagte Ontel mit einem höchst putigen Ausbruck, "soll ich es benn burchaus sein, ber die Ersindung gemacht habe? Sie haben sich Schritt für Schritt vorwarts gearbeitet, bis Sie endesich eine Formel ausfindig machten, die in jeder Weife besser und seichter, als die alte ist, die Ihnen gänglich umbelannt war. Das nenne ich selbsiftandige Arbeit. Ich habe zugesehen, habe Ihnen bier und be einen

fleinen Winf gegeben und im Uebrigen ein altes Recept gelefen und nach bemfelben eine Mixtur gefertigt.
Aber, in Gottes Namen, wenn Sie zuviel Gelb haben,
fo schenken Sie es ben Afplen ober Hospitalern."

"Ja, bann weiß ich in ber That nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausbrucken foll," fagte Olfen.

"Das will ich Ihnen sagen," antwortete Onkel. "Wenn sie und ihr liebes Frauchen ben Fuß unter eigenen Tisch gesetzt haben werben, und eines Tages ein junger Fall gestogen tommt, so bitten Sie sich bei mir ein Pathengeschent aus. Und haben Sie bei ber Belegenheit außerbem Berlangen, einen alten langweiligen Junggesellen bei sich zu sehen, dem sich die Sonne ber Liebe schnell in Nebel hüllte, und welcher beshalb nur wenig von ihrer Wärme weiß, dann siche ich zu Diensten."

Olfen fturzte auf Ontel gu, ergriff feine hand und wollte fie fuffen; aber Ontel gog fie gurud und sagte: "ber Ofen ift ausgebrannt. Geben wir wieber hinauf, wir haben fie schon lange warten laffen und Gebult ift gerabe nicht bie Tugend Ihres Schwiegervotere."

Alls wir wieder im Zimmer waren lentte fich bas Gespräch auf allerhand Gegenstände; als aber Theil, Olsen und Johanna sich verabschiedet hatten und sich fcon auf ber Treppe befanden, rief Ontel : "Liebe Frau Falt! Gie haben Etwas vergeffen!"

Olfen machte Miene, die Treppe hinan zu eilen; aber Ontel sagte: "Rein, bleiben Sie nur wo Sie sind, ich habe überhaupt ein Wort mit Ihrer Frau zu reben."

Johanna fam also zurück, blidte sich in Ontels Zimmer um und sagte lächelnd. "Sie wollen mich wohl neden, Herr Abministrator, mir sehlt ja nichts."

"Rennen fie biefe Sachen?" fagte Ontel und 303 ein Etnis nach bem anderen aus einem Kaften seines Pultes hervor. Johanna schlug ben Blick zu Boren, sie erröthete über und über, aber sie antwortete ihm nicht."

"Run, beeisen Sie sich, ehe ihr Kapa auch zurücktehrt," sagte Ontel und stedte selbst die Etnis in die Handtasche, die Johanna am Arme trug. "Und vertrauen Sie füuftig Wiggo nichts an; Sie wissen gar nicht was für ein dummer Junge er ist."

Johanna schante erst mich mit einem unsicheren Blid an und barauf Onkel, aber plöglich saßte sie Wuth, hob sich auf ben Zehlpigen, schlang ihre Arme um seinen Hals und tüßte ihn auf die Stirne. Mir war bas gräulich zu sehen, nud vielleicht machte besehalb Onkel auch eine so sonderbare Grintasse als er

bie Thur hinter ihr fchloft. Ware es nicht gegen bie Burbe und überhaupt gegen bie Begriffe gewesen, bie ich nun einmal von Onkel hegte, ich hatte glauben tonnen, bag er weine.

Rachmittags hielt ein neuer strahlenber Wagen vor ber Thure — es war Theils Bagen. Im hintersit saf Johanna in einer hellrothen Sommertracht, am Schlag stand Olsen, bereit uns in den Wagen zu heisen, "Bett bin ich der Etatsrath," sagte Onkel intem er Flatz neben Johanna nahm.

Offen fette fich neben mich, und fort ging es burch bas Beftifor; war bas boch etwas gang anders als in einer Drofchte für 10 Grofchen zu fahren!

Dann und wann begegneten uns Leute, bie uns gruften und uns verwundert nachschauten, und wenn bas geschah, sah Olsen gar frohlich und gludlich aus; aber Johanna brudte sich tiefer in ben Sitz und verbarg sich hinter Ontel.

Enblich hielten wir vor bem weißen Sauschen an, und erst jett sah ich, wie hubsich und gemuthlich es aussah, auch von außen. Die Rofenstöde in bem kleinen Garten prangten voll weißer Bluthen, bas 3mmergrun ichlang fich weit über bas Strofbach bin, und von ben grunen Linden, bie vor bem Sause stanben, strömte ber feinste Wohlgeruch; bie Bienen summten.

Wir traten durch die Gartenthür, Olsen öffnete uns die Hausthür, und nun stand ich zum zweiten Male in dem traulichen Stülden, in welchem die blinde Frau wohnte. Alles war hier nech wie an jenem Binterabend — frische Blumen in den Fenstern, Immergrün, beglänzt von den letzten Strahlen der sinkenden Abendsenne, und über Alles ein sanster eigenthümlicher Boblgeruch verbreitet. Aber in dem Stüdchen war es gar still, das schlanke Bauermädchen bieß uns nicht willsommen, wir vernahmen nur das Zwitschern einer Schwalbe, die auf dem offenen Fensterstügel nach dem Garten sas, und auf dem Sopha lag bie blinde Mutter Olsens, die Sände über der Bruft gesalte. Die alte Bibel sag auf der anderen Seite des Tisches ausgeschlagen.

"Sie schläft," fagte Olfen zu Ontel, "es ift fo ihre Gewohnheit um biefe Tageszeit."

"Es ift Sunbe, Sie zu weden," fagte Johanna. "Bir tonnen noch eine lleine Tour fahren, und bann bierber gurudfehren."

"Rein, nein!" antwortete Olfen. 3ch will fie wecken. Mutter! lieb Mutterden! Wede auf!"

Er hatte sich bem Sopha leise genähert und erzriff nun ihre Hand. — Aber in bemselben Augenblicke stürzte er mit einem Ausrus der Berzweislung nieder, die Schwalbe sich mit lautem Zwisschern aus, schwang in die Stube ein, aber stog im nächsten Augenblic hoch ausjubelnd zum andern Fenster in Freie und verschwand als ein schwarzer Prutt gegen den rothstrablenden Abendhimmel.

"Was ift's?" rief Johanna, und warf sich neben Olsen nieber.

Olfen blidte auf, feine Buge maren blag und vers zweifelt. "Sie ift tobt! fprach er.

Darauf barg er sein Antlit an ber Brust ber Mutter und schluchzite saut. Ichanna legte ihren einen Arm um seinen Hals und weinte still; auch ich brach unwillfürlich in Thränen aus.

"Komm, Biggo! flufterte Ontel und ergriff meine Bant. "Bo ber Tobt weilt find bie Bergen geprest."

Ontel wollte nicht zurud fahren; wir wanberten langfam in ber Stille bes Sommerabenbs burch bas Friedrichsberger Luftwäldchen, welches ein Lieblingsort Ontels war und wo Alles fühl und schattig war.

Her begegnete uns Martha, die bei einer Familie in ber Rachbarschaft gewesen war, um von Olsens Mutter ein Bouquet Bumen zu überbringen, und die klumen klumen zu überbringen, und die klumen zu Elhnung von dem hinfdeiden der alten Frau hatte. Weinend erzählte sie, daß die alte Frau vor etwa einer Stunde sie gebeten habe, ihr aus der Bibel vorzusesen. Kurz darauf habe sie gesagt, sie sei müte und wolle ein wenig ruhen bis der Sohn täme, dessen heirath mit Johanna habe sie gewußt, daß er aber Tags zuvor sein sang erstrebtes Ziel erreicht und am Eingang seines Glückes stehe, ahnte sie nicht, und sollte es nun auch nicht erkabren.

Acht Tage fpäter wurde sie bestattet; Onkel und eine kleine Angah der Arbeiter der Fabrit geleiteten sie zur letzen Ruheftätte. Olsen war wie von Trauer ausgelöst, und als wir den Kirchhof wieder verlassen sollten, umarmte er mich mit trampshafter Pestigkeit und sichte mich nochmals an das Grad hin, indem er sagte: "Du hattest Necht, Wiggo! Ich habe sündhaft gehandelt, daß ich sir die Prüfungen vorenthalten habe, die Gott ihr auferlegen wollte. Vielleicht deshalb wurde mein eigenes Leben sollten. Oh, aber weshalb sie mir rauben gerade in dem Augenblick, wo der erste Sounenstraß hereindrach und ich mir selbst geslobt hatte, sie wieder in die Welt der Wirtlichseit einzu-

führen. 3ch wollte Buge thun, und Gott hat mir jebe Möglichkeit bagu geraubt."

"Nein, bas hat er nicht," sagte Ontel, ber sich genähert hatte und seine Hand auf Olsens Schulter legte. "Habere nicht mit bem Herren, Falt; nur Er Selbst weiß wohin seine Wege sühren. Er hat Ihre Mutter ans ber ewigen Nacht ersöst und sie in sein ewiges Licht gesührt; er hat Ihnen eine Mutter genommen, aber hat Ihnen eine Fran geschenkt. Preisen sie Gott, und seine Se glüdlich, benn sie haben Liebe gehabt und besigen sie noch. So arm wie ich — sind Sie nie gewesen."

Diese letten Worte fügte Ontel mit leijer Stimme hingu, fast als sprache er mit sich selbst. Es war bas einzige Wal, bag ich ibm Etwas fagen borte, was einer Rage ahnelte; aber jene kurgen Borte lieferten ben Schliffel zu seinem Leben.

## Achtes Capitel.

## Shing.

An einem Herbstnachmittage bewegte sich eine zahlreiche Gruppe am Hasen Repensagens. Es waren
Kausmann Theil's Freunde und Bekannte, die zugleich
mit den Arbeitern und Beamteten der königlichen Porzestansfabrit gesommen waren, um Ossen ub Johanna
Lebewohl zu sagen. Die hohe Gestalt Onkels ragte
unter den Andern empor; aber sein Antlit war blaß
und die Sande verbsieben über der Brust gekreuzt bis
er zum letzten Male dem jungen Paar die Jand drücke.
Nur wenige mochten es bemerken, aber ich sühlte es
mit Onkel, wie schwer der Abschiede war und wie viel
wir Beibe berlieren würden.

Der Grund zur Abreife Olfens war ber, baß Theil nun in ber That ein Besithum in ber Provinz Schonen in Schweben gesauft hatte, und baß er bort eine groß-artige Porzellanfabrik anlegen wollte, welcher sein

Schwiegersohn vorsteben und wo beffen Erfindung practifche Beltung erlangen follte. Offen batte mit Freuben biefen Plan ergriffen, benn theile mar er mit feiner Stellung in ber Ropenhagener Fabrit nicht qufrieben, wofelbit er ftete noch einer gemiffen Oppofition ausgesett mar, theile fab er bie Schwierigfeiten voraus, Die eine liberale Regierung einer Unftalt bereiten murbe, Die ibre Burgel in bem Abiolutismus batte, und welche benn auch gulett Dufel von ber Fabrit entfernten. Sierzu fam, bag ber reiche Theil nie vergeffen tonnte, baß fein Schwiegersohn ein gewöhnlicher Sabrifarbeiter gemefen und im Schulbgefangnif gefeffen hatte; er fuhr hartnädig fort, nur bie Thatfachen ju feben und bie Motiven ju überfeben. 216 bie Schiffeglode enblich jum britten Dale geläutet batte und bie Schaufelraber bas Baffer ju Schaum ju beitiden begannen, iprang Onfel auf bas Bollmert. ichwang feinen but und rief mit lauter flarer Stimme: "Leben Gie mobl, Falt! Bott fei mit Ihnen!"

"Lebt wohl! Lebt wohl!" Hang es zurud vom Schiffe, und die Arbeiter ber Fabrit stimmten ein breifaches hurrah an. Mir aber wollte es bedinendes wenn fein rechter Rlang in bemfelben sei, und vielleicht schien es so auch bem Winte, benn biefer hullte bas Schiff in bide schwarze Rauchwolfen und

verbedte Alles, nur nicht bas weiße Tafchentuch 30= hanna's, welches wie bie Flügel einer Dove flatterte. Die Unbern verliegen fogleich ben Ort, aber Onfel blieb noch lange fteben und schaute nach bem Schiffe aus bie es in bie nebeligte Berbftluft verfcwunden mar. Erft bann manbte er fich von ber Gee ab, ergriff meine Sand und manberte langfam nach Saufe. Ale rie Uhr an biefem Abend Reun fcblug, jog er wie immer feine Tafchenubr und wollte fie repetiren laffen, aber er befann fich, ftedte fie haftig wieber in bie Tafche und ging in fein Zimmer. Die Bebulb ber Mamfell Mortenfen murre auf eine barte Erobe geftellt: ale er aber wieber eintrat mar er merfwürdig fanft und weich geftimmt, und ale wir Thee getrunten batten, nicte er mir ju und fagte: "Du, Wiggo, laufft wohl nicht von Deinem alten Ontel fort?"

"Nein," antwortete ich mit Thranen in ben Augen und wagte gum erften Male feine Hand zu bruden.

"Gut," fagte er, "bann wollen wir Beire gufammen halten; stehen wir uns boch am nächsten. Benn Du Student wirft reifen, wir hinüber und besuchen ihn."

Allein Onkel reifte schon im ersten Frühjahr allein nach Falkenberg, einen Namen, ben ber alte Theil aus gemissen Grünben ber Fabrit gegeben hatte. In ber Tafche batte er eine elfenbeinerne Rinberichelle mit filbernen Schellen und fehrte gurud mit einem gangen Service von munberichonen Taffen und Schaalen, Die alle ale Nabrifgeichen einen gefronten Ralfen trugen. Bum nachsten Frubjahr reifte er wieber binuber mit feche alten Ducaten, bie er bei Golbichmier Birfch gefauft batte und mit einer Schelle, bie weit prachtiger war ale bie erfte. Auf mich machten biefe Geschenfe im erften Jahre einen peinlichen Ginbrud; es war mir, als fei bie Beiligenglorie, mit welcher ich Johanna umgeben batte, in ben Staub getreten. 3m zweiten Jahre batte ich nur ein eigenthumliches bumpfes unangenehmes Gefühl; aber im britten Jahre, wo Onfel mit einer gangen Labung Rinberfpielzeug binüber machte, lachte ich fowohl über ibn, als über mich felbit. 3m pierten Jahre mar ich Stubent.

Wie beutlich entsinne ich mich jenes Nachmittags, an welchem Ontel und ich wieder zusammen nach dem Hafen gingen, um mit dem Dampfichiff nach Malmö abzusahren, er mit einer neuen Ladung Kinderspielzen; ich eine neue Studentenmütze auf dem Kopfe und ein eneus Lorget um den Hasse, welches ich jedoch in Gegenwart Ontels nicht recht zu gebrauchen wagte. Und nun welcher Abend welche Fahrt! Der Sund war spiegelglatt. Und nicht verfalleten leichte Wellen.

Alles mar bagu angethan, mich in eine gehobene Stimmung ju verfeten. 3ch batte mit ben Datrofen bu auf bu trinten tonnen; mar ich boch Stubent und mußte ale folder, bas eine gemiffe Ramerabichaft gwifchen une obwalten follte, eine Ramerabicaft, bie ich gwar im täglichen Leben niemals habe bervortreten feben, bie aber mobl junachft ju fuchen ift in einer gemeinsamen Reigung gum Raffen und Luft in bie Bobe ju fteigen - wenn auch auf verschiedene Boben ber Lebenefahrt. Dagu maren bie Leute gar gu freundlich und zuvortomment, bie Damen icon, und es waren zwölf ichwebifche Ctubenten an Borb. Wir begruften une gegenseitig obne alle Complimente und ale bae Schiff meiter in ben Gund binaus gelangt war, zeigten bie Bruber aus Lund, baf fie auch Berftanbnig für die Biffenicaft Onfele batten, benn eine großmächtige Bowle murbe auf bas Berted gestellt und in bem mondhellen, berrlichen Abend flangen luftige Lieber. Ontel übertraf bei biefer Belegenbeit jich felbit, benn nicht allein baf er Bunich trant, fonbern er brachte auch ein Soch auf Die Chemiter Schwebens aus, bei welcher Belegenheit er entwidelte bis gu welcher Bobe Die eble Deftillationsfunft fich in Schweden binaufgeschwungen batte. 218 Ontel auf biefe Dobe gelangt mar, feste er ju meinen größten

Erstaunen alle Burbe bei Geite inbem er plotslich fragte:

"Galantes Mabden, darmantes Mabden! Bas tannft Du maden, mas tannft Du fpielen?"

Und ale hierauf eine Antwort im jubelnben Cher folgte, theilte er ben schwedifchen Brübern mit, wie man fich eine neue Nase von Suhnerfleisch beschaffen tonne, wenn man bie alte burch eine hohe Quart ober Terz abgepauft betäme.

Doch plöhlich erhob mein Onkel sich und wanderte mit gefreuzten Armen in seiner gewöhnlichen würdigen Haltung nach dem Bordertheil des Schiffes. hier blieb er am Bugspriet stehen, den Blid auf die stimmernden Sterne gerichtet, die einer nach dem andervorleuchteten. Fühlte er, daß er zu weit gegangen sei? Dachte er an seine eigene Jugend und berührte ihn der Unterschied bieharmonisch? — Ich weiß es nicht, aber ich sand bin noch da seien, als das Schiff in den hasen won Malmö einlief.

Hier erwartete uns eine Ueberraschung. Olsen selbst hielt, tres ber späten Abenbstunde, mit seinem Wagen an ber Landungsbrüde, und ein Paar prächtige Pserde stampsten ungeduldig das Pflaster, daß die Funken sieben. Das war ein Jubel und eine Freude, als wir durch die schon öben Straßen des Städtchens hinter. burch auf die breite Chaussee fuhren, wo das Beu duftete und Lichter von ben frennblichen Sausern bligten; aber bevor wir Olsens Besitzthum erreichten, war est tief in ber Nacht, und bas Wiedersehen Johannas nutte bis zum nächsten Morgen verschoben werben.

Und nun das Bieberschen! Beibliche Lefer werben glauben, ber junge Student sei elegisch gestimmt und daß alte Trinnerungen bei ihm auftauchten, als er die leichten Tritte und die flare Stimme vom Garten her vernahm. Er will auch nicht wagen, es zu leugnen, er will sogar das Geständniss machen, das sein herz bebte, als er den Schatten ihrer schanken Gestalt am Jenster vorüberzgleiten sah, als sie aber eintrat, ein schönes Kind auf dem Arm, dann schwanden die letzten Träume ber Kindheit, und mit freiem und wahrem Gessült sagte ich: "Guten Morgen, Johanna, Du haft meiner doch nicht vergessen?"

"Bergeffen!" wiederholte fie lächelnd und hielt mir bas jüngste Kind hin. Es fachelte mir ins Gesicht mit der Rose, die es in ber kleinen runden hatte, hüpfte auf bem Arm Johanna's und lallte vergnugt. "Rose — Rose — Wiggo!"

Das ältere, welches prachtig gelodtes haar wie Olsen hatte, schaute mich verwundert an und fagte,

"Bift Du Ontel Biggo? Mutter fagt, bu bift nicht ber richtige Ontel; aber Bater fagt jawohl."

"Da fiehst Du, wie schlecht Falf unsere Rinber erzieht; aber bas Unbenken lebt bier bei uns."

Wie Du gludlich fein mußt, Iohanna!" fprach ich aus vollem Herzen. "So malte Murillo feine Maronna's, und ben Lodentopf ba habe ich früher gefeben, aber bei ber Sixtin'schen Mabonna."

"Ei, ei, wie Du icon ichneicheln fannit!" fagte Bohanna. "Ift man icon so weit, wenn man eben Stubent geworben ift?"

"Nein," antwortete ich aufrichtig, und das ist feine Schmeichelei; wo das Glud so wie hier blüht, ist die Schmeichelei überslüffig."

"3a", fagte Schanna mit einem zärtlichen Blick auf bie Kinber; "ich fühle es. 3ch bin unfäglich glücklich, weit mehr als ich es verdiene."

"Aber weist Du auch Ichanna," sprach ich mit gedämpfter Stimme, "daß es eine Zeit gab, wo ich meinte, ich würde es nicht aushalten tönnen, bieses Glidt zu schauen." Gedentst Du des Colibri und bes Paradiesvogels? Wo ber haufte, war mein Paradies. Aber ich war ein Kind — —"

"Das Kindesherz ift tief," unterbrach mich 30= hanna erröthend, "und es liegt wie bas Wachs für jeben Einbrud offen, aber beshalb verwischt auch bie Beit bie gar ju tiefe Schrift."

Sie ift nicht verwischt," fagte ich.

"Gut," fagte fie und reichte mir bie Sand, "fo weit verwischt wird fie boch fein, bag tein Uneinges weihter fie wird bechiffriren fonnen."

Gegen Connenuntergang manberte ich allein auf einem Waldweg über eine Anbobe, bon mo que man tief unter fich bas gelbe Dach und bie ichlanten Schornfteine ber Fabrit fab, bie fich in bem fleinen See ipiegelten, beffen Bemaffer bie Fabrit trieb. Rechts. tiefer im Balbe folangelte fich ein Pfab unter ben Baumftammen bin. Die Balbpfabe baben ftete etwas Ginlabenbes an fich, es ift, ale führten fie jur Ginfamteit, jur Frifche, mabrent bie breiten Bege entweber jum Berberben ober jur Langweile geben, - ich fchlug beshalb ben Balbmeg ein. Er fcbien felbft nicht recht zu wiffen wo er hinwolle, fonbern fcblangelte fich lauenhaft ein und aus als wollte er ben Banberer baran erinnern, bag ba mo Schonheit ift auch bie Beit bes Beschauens fein muß. Entlich führte er mich zu einer alten Ruine, über beren Manern allerhand Schlinggemache fippig emporichof mabrend Sollunter und milbe Rofen fie buftent umgaben. Der Pfat führte breift in biefen Wirrmarr

hinein; er lief zwischen himberen, Brombeeren, hohen Farnkräutern bahin und schlang sich barauf burch ein spitebogiges Pertal zur andern Seite hinaus. Dier blieb ich stehen und schaute um mich. Die Abenbsone warf ihren röthlichen Schein turch ben Waste, beseuchtete die weißen Stämme der Birken und bilbete große goldige Flächen, die sich oft fast bis an die Kronen der Buchen erstredte. Tas Geisblatt duftete wunderbar start, die Bögel zwischerten und triseren; aber ich bise wie angewurzelt stehen, es schien mir sebhaft, als sei ich einst in alten, längst verschwundenn Tagen einmal früher hier gewesen.

Da vernahm ich ein Rascheln im Laube. Olsen kam hier neben Johanna, die er umschlungen hielt; sie trug ihren hellen Strohhut am Banbe in ber Hand, aber keins von ihnen bemerkte mich im Vorübergehen, nur hörte ich Olsen sagen: "Er wird schon kommen, umser kleiner Wiggo."

Mich burchfubr bei biesen Werten ein sonberbares Beben; es war mir in bem Augenblid zumuthe, als hätte ich ein Doppelseben geführt, als hätte ich gar jene Worte in berselben Weise und unter benselben Umgebungen früher aussprechen gehört. Erst als Johanna sich lachend umfah und rief: "Sieh' mal, bort

ift er ja! Er schämt fich nicht, uns zu belauschen," hörte ber Zauber auf.

"Es ist mertwürdig." sagte ich, indem ich Johanna bie Hand reichte, "ich habe biese Gegend früher im Traume geschen. Die Ruine hier war ein altes Aloste und wem Portal hingen Immergrün und St. Johannissfraut herab — ja, bas war in jenen Tagen. Wie umschuldig war ich damals! fein Wunder, baß ich in der Schule Wiggo, "der Naive" hieß.

Glüdlich tiejeuigen, die lange diese Unmittelbarkeit ber Kindheit behalten," antwortete Johanna. "Sie träumen nicht von ber Schlechtigkeit und bem Jammer ber Belt."

"Oh ja, sie träumen bavon," sagte ich, "aber sie kennen sie nicht. Weine Kindheit war bas Leben ber Träume."

"Aber im Traume war Wahrheit und Silfe fagte Olfen. Dentst Du noch an ben Kaften ber Nonnen?"

"Pft!" antwortete ich. "Das gehört ja zum Ges heimniß ber Erfindung; das barf Niemand verrathen."

"Johanna weiß Alles," fagte Offen.

"Sie weiß es?" rief ich.

"3a, ich weiß Mles," flufterte Johanna bewegt

und reichte mir aufs Neue bie Hand." Sollte mein Mann ber Einzige fein, ber um bas Geheinniß unferes Glüdes wüßte und beffen Schöpfer fegnen burfte?"

Mit biefem Strich fönnte ich nun gang wohl bie wahrhaftige Geschichte schließen, benn ich weiß nichts wei, ter hinzuzufügen, als baß baffelbe friedliche Glud mir e jedesmal entgegenstrahfte, wenn ich aufs Neue über ben Sund sette.

Da aber bas Schlußcapitel baburch eine ungebührente Kürze im Verhältnif zu mehreren ber anberen Capitel erhalten würde, und ba ich außerbem gesehen habe, baß nicht wenig geachtete sowohl in- als ausländische Austern zuweilen über ben Strich geben, um als letzten Abschieb uoch bieses ober Jenes vom weiteren Schicksall ber Personen mitzutheilen, so heze ich kein Bebenken, ihnen hierin zu solgen, um so weniger, als eine solche kurzgefaßte Lebensbeschreibung ängstlichen Lesern zur Beruhigung vienen möchte, die sonst meinen könnten, kaß biese ober zene Nebenperson mit ungebührender Geringschähung behandelt sei, oder sich um ihr

weiteres Schicfal angftigen fonnten. Ich werbe mir beshalb erlauben, in Aurze folgende hiftorifche Auf-Marungen mitzutheilen.

Der alte Sane murbe, wie fich bie Lefer gefälligft erinnern burften, icon im erften Capitel tobtgefcblagen, nicht vom Berfaffer, fonbern von einem humanen Mann und infolge verftanbiger, beutzutage febr gepriefener, national:ofonomifcher Grundfate. Um ibn brauchen bie Lefer alfo feinen Rummer gu begen, es fei benn, bag melde bie holfteinische Beschichte für Bahrheit halten - nun benen ift nicht gn belfen. Der alte Rasmus folgte bem alten Sans in Rurge. Die Feuerebrunft in ber alten Fabrit batte ibm einen Anide verfett, von bem er niemale gefundete, und eines Morgens um vier Uhr fant Peiter Jürgen, welcher bamale noch fo ziemlich nüchtern mar, Raemus auf feinem Stubl im Thorwege fiten. Den bolgernen Bantoffel batte er noch in ber Bant, fein Beift aber hatte fich in die Regionen binaufgeschwungen, wofelbft hoffentlich Pantoffeln nicht für absolut nothwendig erachtet werben. Beiter Jürgen fuhr ju leben fort, fich felbft und bem Brantmeinbrenner gur Freude; als aber bie Cholera nach Ropenhagen fam, und fowohl Ontel ale auch ber Argt ber Fabrit und Jungens Frau ihn vom Trinfen abhielten, ichwand er wie ein Schatten babin und mar

enblich eines Tages gang und gar verschwunden. Biergebn Tage fpater fant man ibn auf einem ber Fabrifboben, mo er in einem Wintel ftanb und fehrte. Aber tropbem bag er icon lange tobt fein muffte, und trot ber Sige, Die ftete von ben Schornfteinen ausftromte, zeigte Beiter feine ber "abfoluten Tobeegeichen." Ontel ließ ibn beshalb ine Bospital bringen, wo er fich bie jum Begrabnif in bemfelben bartnadigen Laugnungezustand behauptete. In ber Fabrit fagte man, es fei "bie Dilch" bie fich aufe Innere geichlagen; aber Peter Jurgen befam feine Rube im Grabe. Biele Jahre fpater murbe er ausgegraben und ale ein unumftofilicher Beweis für bie Beerbigung von Scheintobten ausgestellt, bis endlich bie Obduction barthat, bag Jurgen von ber Milch getrunken babe, Die fur bie Ratten auf ben Boben ber Fabrit bingestellt murbe, und bag es ber Arfenik fei, ber ibn in feinem icheinbar lebenefrischen Auftande erhalten babe.

Da ich bei ber Rubrit "plöglicher" ober "ichneller Tob" bin, fuge ich hier bessen Borlaufer "Ungludefall" hinein. Raufmann Petersen war eines Sommertages zu einer großen Mittagsgesellschaft bei bem hauptageneten einer englischen Lebensversicherungsgesellschaft auf gegenseitiger Garantie und einem Reservefond von

zwei Millionen Pfb. Sterling bafirt, gemefen. Beterfen hatte nicht allein viel Dlb Sherry getrunken, fonbern fich auch febr baburch angesprochen gefühlt, bag ber Sauptagent ihn aufgeforbert batte, in Die Compagnie ju treten und gwar unter Bedingungen, Die wenigftens fünfzig Prozent abwerfen wurden, auch batte er eine auf ungewöhnlich gunftige Bedingungen bin geftellte Lebeneverficherung erhalten. 216 er bie Befellichaft verließ, fubr er, ber Site bes Sommertage wegen, in ein Seebab, ließ fich bort einen Babefaften anweisen, - por ber offnen Tiefe icheute er fich. Aber jeber Raften bat einen Boben und ein folder ift gewöhnlich nur barauf berechnet eine gemiffe Angahl Pfunbe gu Bielleicht bag Peterfen in feiner Freute über bie guten Beichafte ju ftart aufgetreten ift, genug er ging mit bem ausgetretenen Boben bes Babefaftens auf ben Meeresgrund, - aber bie Lebensverficherung fant man, fie lag auf bem Tifche im Babegimmer und war ber einzige Troft, ben er feinen tieftrauernben Binterlaffenen beicheerte.

Bon biefen übernahm Bonveb bas Gefchaft, und bie Firma Bonved-Peterfen war lange Zeit eine Sonne, bie sowohl in Copenhagen als in Hamburg strahlte. Als aber bie Erists 1857 einbrach, schlug Bonved sowohl mit bem kleinen Ghig als auch mit bem großen

Geschäft um. Erzog sich in sein Baterstädichen Rallundborg gurück, und zeigte bier in Berbindung mit Jane Jessen, daß bie Finfterinis keine totale gewesen sei. Sein Bild in großem Formate habe ich später im Clubsale zu Kallundborg hängen sehen. Die Stellung ist ein wenig wild und die Farben foreirt, aber die Photographie ist gewiß ursprünglich gang gut gewesen.

Mamfell Mortensen verschwand furz nach Olsens Abreise aus der Fabrit; Onkels Qunffagungen und Glüchwünische begleiteten sie, und das kleine Stubensäden übernahm das Hausregiment. Es glückte leider der Mamfell nicht, bei "einem älteren, am liebsten religiösen Hern" anzukommen, ungeachtet Onkel ihr die besten Empfehlungen ausgestellt hatte. Sie kaufte sich in ein Stift für alte Jungfern ein, und eines Tages sah ich sie die Nase dort aus dem Fenster sieden, dieselbe schien mir sehr roth geworden zu sein. Da es aber zur Winterzeit, und sieben Kalte war, machte ich mir darüber kein Bedenken, und thu' es auch heute nicht.

Einen treuen Freund fand sie boch auf ihre alten Tage, nämlich Otto Ström, welcher mittlerweile theologischer Canditat geworden war und an ihr ein merswürdig tieses Gemüth in religiöser Richtung mit Sinn für die Offenbarungen der ethischen Poesie ent-

bectte. 3hr hatte er wiederhoft nicht allein seinen "Erich Lamm" sendern auch sein großes religiöses Gebicht "Der Ballfisch," dem später die Tragoedie "Die Zersfarung Zernsalems" solgte, vorgelesen. Es gesang ihm nicht, letztere "wegen der gewöhnlichen niedrigen Bestrebungen" auf der königlichen Bühne zur Aufführung zu bringen — "woselbst denn auch keine Künstler seien, die sie hätten spielen können." Ein Jahr nach diesem Mißersolg gab Ström seine lhrischen Gedichte der Mißersolg gab Ström seine lhrischen Gedichte der Mehren und biese schlagen nicht ein. Dech habe ich dann und wann Fartien berfelben gesehen, nameutsich wenn Ontel manchmal Nbends Kuchen aus der Conditorei mit nach Hause berachte.

Einer seiner gefährlichften Feinde war halmar, ber eine Kritik der lhrischen Gebichte geschrieben und gezeigt hatte, daß die Mehrzahl dersethen ihren Ursprung in Deutschand nahmen, obgeich sie in den Sund flögen. — Hadmar selbif schr öftere über den Sund, um unsern gemeinschaftlichen Freund zu besuchen, den er stets mit der Frage nedte, ob er nicht bald wieder einmal zu uns kane, um Barsche zu angeln. Aber Halmar nahm sich schecket in Acht; eines Tages tam er von einer Fischerei in der Ringse zuruck und trug

an bem Finger einen Ring, von welchem er behauptete, er habe ihn gang in berfelben Weise erhalten wie Polhfrates ben feinigen. Aber er war gesangen, hatte sich angeln lassen und zwar von einem gang jungen Mädchen, der Tochter des Fischereipachters. Bon dem Tage an sprach hjalmar nicht mehr von Barfchen.

Größere Anertennung genoß bagegen Strom von bem Apoftel Zachariae, welcher nicht nur einige feiner tiefgefühlteften Bebichte ale Lieber für bie Stillen in ber Dornbuichaaffe aufnahm, fonbern auch bann und wann auserwählte Partien vom "Ballfijd" in feinen Brebigten unter offnem Simmel jum Beften aab. Er fubr name lich mit feiner fegenereichen Thatigfeit fort, nicht allein in ben Geen ale Wiebertäufer, sondern auch in einem Berfammlungehaus, welches ben ftolgen Ramen "Tempel ju Bion" führte. Da es aber an ben Tag fam, tag er nicht allein junge Dabchen taufte, fonbern fich auch mehr ober weniger mit ihnen verheirathete im Tempel ju Bion, fo fonnte bie Boligei nicht langer ein Auge gurruden, fonbern mar fo liberal, ibm bie Bahl zwifchen bem Buchthaus und Amerita frei gu ftellen. Berr Bachariae jog bas lettere Bebiet vor und verschwand, bei welcher Belegenheit fein guter Freund Ifaaf ihn wegen bes Reisegelves nicht wenig geschunben haben soll. Es giebt Leute, die behaupten, baß sie mit Leuten gesprochen haben, die ihn als Oberpriefter in Utah gesehen haben wollen.

Es fteht nun noch übrig bie letten Lebensjahre meines Onfele ju ichilbern; leiber waren biefelben nicht fonnig. Ontel mar tein hofmann, noch weniger bing er fich an die Großen; aber in einer Zeit geboren, wo die Majeftat nachft bem lieben Gott bie erfte Rangftufe einnahm, barf man fich nicht muntern, wenn er aus voller Geele Robalift mar, bagu batte er fich baran gewöhnt, bie Fabrif nicht allein ale königlich und fomit unantaftbar, fonbern auch ale eine Runftanftalt zu betrach= ten, von welcher schone Formen und ein geläuterter Beschmad ausgehen mufften. Da nun bie neue Zeit fich weber um biefen noch jenen fummerte, fonbern ber= langte, bag bie Fabrif fich verginfen ober niebergelegt werben follte, fo murbe Ontel argerlich und antwortete im verletten Ton. 218 aber endlich ein febr ge= ehrter Reichstagerebner es als feine Ueberzeugung aussprach, bag bie Fabrit eine aus ben absoluten Beiten vererbte Lurusanftalt, eine Buflucht für Berumtrei= ber und alte Leute fei, die ihr Bergnugen an ihr fanben und bie man balb möglichft in einem Spittel fteden

umana Const

muffe - reichte Ontel, vielleicht aus furcht vor folchem Schicffal, fein Abicbiebegefuch ein. Der Morgen, an welchem Ontel ben Abichied erhielt, mar gemiß ber bitterfte feines Lebens. Den gangen Tag vericbloft er fich in feinem Zimmer, und ale er endlich Abende jum Thee ericbien fagte er nur: "Biggo, Morgen gieben wir aus!" Und in ber That bezogen wir Tage barauf ein fleines Saus in ber nachften Umgegend bee Friedrichsberger Schlofes. Bier verbrachte Ontel feine Zeit mit zwei fehr heterogenen Dingen, er las nämlich bie frangofische Revolutionegeschichte und ftubirte bie fpanische Sprache. Aber für mich hatte es faft etwas Rührenbes, ben Gifer gu beobachten, mit welchem ber alte Mann fich in bie jugenbfrische Sprache ber Erotif bineinarbeitete, und ale ich in fpateren Jahren nach Granaba fam und jum erften Dale im Löwengarten ber Albambra ftanb und einen aften fteis fen Militair burch bie maurischen Gaulen bervortreten fab, ichmarg geffeibet, bas Banb ber Chrenfegion im Anopfloch - ba traten mir bei bem Bebanten an meinen Onfel bie Thranen in bie Augen. Die Beit, bie er nicht, wie schon erzählt verwendete, verbrachte er im Freien in Balb und Felb, - aber gur Ctabt taut er faft niemale. Gines Morgens jedoch traf ich ibn gu

meinem Erstaunen in einer ber kleinen Gaffen in ber Rabe ber Fabrif. Er stand hier vor bem Fenster eines Buchlabens und that, als studie er bie Titel ber hier ausgelegten Bucher, aber ich bemertte sehr wohl, das seine Blicke nach ber alten Fabrif hinüberschiebten. Da tam Lars Autscher gefahren, und als er Ontel bemertte, knallte er mit ber Beitsche und rief vergnügt: "Guten Tag, herr Administratort"

Ontel wintte ihn anzuhalten, jog feine Borfe und gab lare einen Thaler, aber in bemfelben Augenblid, wo lare ben Thaler mit vielen fegnenben Worten ergriff, machte Ontel auch rechts um und fchritt o eilig weiter, baß er mich nicht erkannte ungeachtet er gegen mich anrannte; an biefem Abend war er noch ichweigiamer als sonft.

Ontel suchte einen Stolz barin, niemals frant gewesen zu fein; aber eines Winterabends fühlte er sich sehr unwohl, und gegen Mitternacht ließ er mich zu sich rufen. Er durchsprach mit vieler Ruhe wie ich mich zu verhalten habe wenn er gestorben sein werde, und nachdem er hiermit zu Ende war, fragte er mich plöglich: "Wiggo, was glaubst Du vom Leben jenseits?"

3ch bebte, ale er mir biefe Frage vorlegte, benn

ich hatte ihn nicht fo frant gefunden, wie er wohl sein mochte, und unwillführlich antwortete ich: "Ich glaube, es wird sein, wie bessen, ber uns erlöste, ein Leben in Liebel"

Er lächelte mich wehmuthig an und wiederholte leife: "3a - ein Leben in Liebe!"

Eine Weile barauf ergriff er meine hand und brückte fie frampshaft, und als ich die Lampe seinem Geficht näherte, sah ich, daß er tobt war; aber in seinen Zügen lag eine Milte und ein Friede, die sie im Leben nicht gehabt hatten.

An einem frosthessen Wintertag wurde er begraben. Sämmtliche Arbeiter ber Fabrif, jung und alt waren erschienen und brängten sich sörmlich, ihn die wenigen Schritte bis zum Grabe zu tragen. Als aber die ganze herbe Cermenie zu Ende war und ich mich auf bem schneebebeckten Kirchhof wieder von den treuen Gestalten umringt sah, die meine Kindheit gekannt hatten, aber jetzt selbst alt und gran geworden waren, da ergriff mich die Gewalt der Erinnerung tief. Ich am mir selbst wie ein srischelandter Moisaum ver, während jene im spätherbstilichen Sturm und Nebel standen. Einer nach dem Andern driften sie mir die handen. Einer nach dem Andern brückten sie mir bie Handen.

bem Andern über sein Geschid aus; aber sie hatten Thränen in ben Augen und schüttelten ben Kopf. Da trat endlich ber alte Holm, ber Aelteste ber Arbeiter in ber Blaumalerstube hervor. Er entblößte ben Kopf und inbem er auf bas Grab hinzeigte, sagte er: "Gott segne ihn! Aber bie alten Zeiten nahm er mit sich!"

Enbe.

Leipzig, Drud von Muller & Bagner.

#### Intereffante Unterhaltungslecture für die Reise- und Badesaison.

Im Berlage von Allbert Friffch in Leipzig ericien ferner:

A. Hopfs

# Sumoristische Schriften

in forgfamer Auswahl.

1. Banbaen.

## Berlin von der heiteren Seite.

I. Theil.

Inhalt: I. Die Bauernfänger von Berlin. — Il. Brennete's DoctoreKamen. — III. Allgemeiner hundejammer über die Gin-führung der Maulförbe. — IV. Berliner Diensttoten-Virth: schaft. — V. Annetten's Unterholen-Prozes.

### 2. Sopfs

# Sumoriftifde Schriften

in forgfamer Auswahl.

2. Bandden.

## Berlin von der heiteren Seite.

II. Theil.

Anhalt: I. Lebita de Cliva. — II. Ein Stindogen an der Borfe. — III. Berliner Wolfmartkölider. — IV. Der Trichinens Doctor. — V. Er und Sie und Es, ober: ein politisches Silmbeneregister. — VI. Offen geschriebener Schreibebrief an dem Bergnügungsgefangenen auf Wischelmshöhe. — VII. Die schöne Therefe und ihr Gatte.

Preis jedes Bandchens 10 Sgr.

Borrathig in allen Buchhandlungen.

-



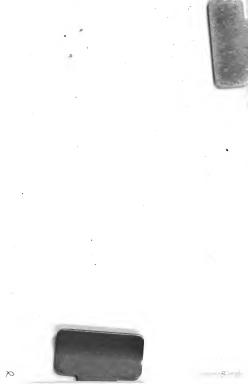

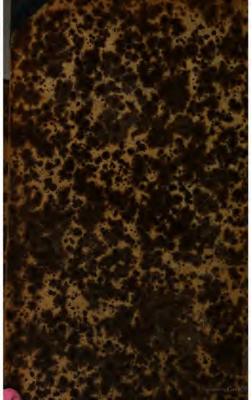